#### Fw: Failure Notice

From: Derek O'Barróid (dergedankenlegttatzugrunde@yahoo.com)

To: ruth.reichstein@ec.europa.eu

Date: Sunday 21 July 2024 at 10:13 GMT+1

#### liebe Ruth'

seien Sie so Gut und leiten Sie bitte an Antony weiter... the Irren, sehen Sie ihre Email lassen sich auch nicht unterdrucken:)

is mise le meas Mac O'Barróid

---- Forwarded message -----

From: MAILER-DAEMON@yahoo.com <mailer-daemon@yahoo.com>

To: "dergedankenlegttatzugrunde@yahoo.com" <dergedankenlegttatzugrunde@yahoo.com>

Sent: Sunday 21 July 2024 at 10:06:27 GMT+1

Subject: Failure Notice

Sorry, we were unable to deliver your message to the following address.

<anthony.whelan@ec.europe.eu>:

No mx record found for domain=ec.europe.eu

----- Forwarded message ------



about:blank 1/1

## Der Gedanke legt der Grund zur Tat.

From: Derek O'Barróid (dergedankenlegttatzugrunde@yahoo.com)

To: lk.crime@garda.ie; lk.limerickcity.north.ce@garda.ie; ga.crime@garda.ie; depp@dppireland.ie; simon.harris@oir.ie; anthony.whelan@ec.europe.eu; contact@premiere.be; undesa@un.org

Date: Sunday 21 July 2024 at 10:03 GMT+1



about:blank 1/1



## Mail delivery failed: returning message to sender

From: "GMX Mailer Daemon" < mailer-daemon@gmx.net>

To: Saoirse1798Eiru@gmx.com Date: Jul 20, 2024 11:44:09 PM

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. This is a permanent error.

The following addresses failed:

Ik.limerickcity.north.ce@garda.ie:

SMTP error from remote server for RCPT TO command, host: garda-ie.mail.protection.outlook.com (52.101.73.28) reason: 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [AMS0EPF000001B6.eurp rd05.prod.outlook.com 2024-07-20T22:44:05.440Z 08DCA3A06E794B5D]

anthony.whelan@ec.europe.eu:

non-existent domain

--- The header of the original message is following. ---

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=gmx.com;

s=s31663417; t=1721515424; x=1722120224; i=saoirse1798eiru@gmx.com;

bh=K/p8dRnka6KK/WW/Pa2vbwVbGlcnzuGQr7d6K17WkBE=

h=X-UI-Sender-Class:MIME-Version:Message-ID:From:To:Subject:

Content-Type: Date:cc:content-transfer-encoding:content-type:date:

from:message-id:mime-version:reply-to:subject:to;

b=LbPF/pGm5h081wxhIodbmoEKpUESojkwd+up/fDIR8uBPj3zMCvnqq9fVCNPn7qp

DCkUv0yV+r2D+i25EZXvRKTM/37xBgRPWkO1EsTsUs7+7Mo4p+9AF4DvmLL+g0k2m

2nIrATvtSYimHmsM3tBT5HRb+gom1btBLsqArBc1m/KXPKZ3If/18N0FChKc8bsfP

zqmLt21j9OeK67hYkgkQ5GZh8jIEk/aHLxyayZCFAN50bwJSczBK4QWqHmBYrQD8n

UkqBf55qXHzBKryGFA90iHuo1BzWdC8mTkewytQYEnqJWfN7dfnI9AdpQ1NggKD23

FSYbqm6DZ5y/pPaCQA==

X-UI-Sender-Class: 724b4f7f-cbec-4199-ad4e-598c01a50d3a

Received: from [84.21.168.194] ([84.21.168.194]) by web-mail.gmx.net

(3c-app-mailcom-bs16.server.lan [172.19.170.184]) (via HTTP); Sun, 21 Jul

2024 00:43:44 +0200

MIME-Version: 1.0

Message-ID: <trinity-3a3d8c29-c226-4432-9c4a-f202c0b2c166-1721515424058@3c-app-mailcom-bs16>

From: =?UTF-8?Q?Mac\_O=27Barr=C3=B3id?= <Saoirse1798Eiru@gmx.com> To: lk.crime@garda.ie, lk.limerickcity.north.ce@garda.ie, dpp@dppireland.ie, simon.harris@oir.ie, anthony.whelan@ec.europe.eu, contact@premiere.be,

undesa@un.org Subject: Treason

Content-Type: multipart/mixed;

boundary=sgnirk-fc801ce4-5e83-42d2-9be9-be26ae4d1cde

Date: Sun, 21 Jul 2024 00:43:44 +0200

Importance: normal Sensitivity: Normal X-Priority: 3

X-Provags-ID: V03:K1:s4qX1ltzcgrqI45RWOUQKVZrsYUEklBln6FV6dPbKWTHncmnUIvjzpqa6nI1Qelh33zGl

iI9PcqPBmgN67jzM2868yH6NAQppQSlcvscFSVGLVcz5jYbcGvPxb5/Xzk58xe8H0AsJEw42Ls8D nEvfVzIhDBlCsunnx/Y71WVdSyS3DSY+hdQSOKcsbrze7ZwQlhe2sPECaUiOhU/P9Tip6si9ZbHh 4mafy0+erB1MJ26/TdzCq1ecOeKpOEfntBNeQ6a/uVPi96z6ZlmGacJVWEZpgAdGIq3Hr9KoTEKJ

d4 =

X-Spam-Flag: NO

UI-OutboundReport: notjunk:1;M01:P0:HDUnUyq/SPQ=;3EiCSx2AU5dozHdDcOcjfw4qHo0 /Yi8U1w9r3PhRfEoi0PDgmb4GnHUbOrkJPTOgXk3Ns+eBcVoJ2Hq9zNcv++zDSOZ3PnoPnLyC Yo5JfKWoppmCs5Eq/JLnsNfk9Koj9lsutEiwTMJ/tjAtxm8aYgiF5HmZqD8sIa8GsU6Vscipv Pl1EoiTxcxpF7OU4fzWIj3Y1yy2s0xpKE3V7iuhkvGiUWUu/i+rNc8aAtE8tocKVWkwAwBkWe 2mjanBpKU2hqjuUndmoRIgaLu9RUPG9TOibwNy0WjJyxire3BkEt1oJHmqc0dyOIFqNqa6yOX eCCipq6xfoNIXuOwaxMFcTSzM9Ch9EP+De6VsbNxbPc76d4M3OTg8wwRV4Un3Ftz2AIXzXsPA 2/uinnf46S1IkMzZRsrGoq3bxK7ACM2xxo39EZ6b88dcDUfiH39NaKEhYgg0dQzosiXCRJUwX hmSC/mFhLcVSLXkY7xo4KHfkwYPOGEpi0MELH+9G1nnSFrSTKaoiDct5isjs3ZwmKnuM6tKCJ xC2MqrzBfVdeSmUWi6LmRgfupPogIntfCPhyMxUtZwXGh7vQDlsgMKzPToaKvpT+1p1Hff2hp

B+EwtbMGCM4zF6+YRlygav6KkX+PIEEWGMmMf4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWZxi01gAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8IWAXAUNGAInaTPhIIRGMMR4/Sg0S18WOq25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q25EUm6qW8W0q0qW8W0q0qW8W0q0qW8W0q0qW8W0q0qW8W0q0qW0q0qW8W0q0qW8W0q0q0qW8W0q0qW8W0q0q0qW8W0q0q0qW8W0qbU7FseAwo5PntBymh1cTf0kirOOfRvZ46Blr2URPig==

#### **Attachments**

- message-delivery-status-attachmentmessage-rfc822-headers-attachment





LK 610 Mr. A. Maloney Henry Str. Garda Station

Luimneach 20 Julie 2024

Das Demokratieprinzip ist konstitutiver Bestandteil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Demokratie ist die Herrschaftsform der Freien und Gleichen. Sie beruht auf der Idee der freien Selbstbestimmung aller Bürger. Das Lex Fundamentalis geht insoweit vom Eigenwert und der Würde des zur Freiheit befähigten Menschen aus und verbürgt im Recht der Bürger, in Freiheit und Gleichheit durch Wahlen und Abstimmungen die sie betreffende öffentliche Gewalt personell und sachlich zu bestimmen, zugleich den menschenrechtlichen Kern des Demokratieprinzips.

Die freiheitliche demokratische Grundordnung beschränkt sich auf diejenigen Prinzipien, die unter Ausschluss jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft eine rechtsstaatliche Herrschaftsordnung gewährleisten auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und Gleichheit Davon ausgehend hat die Bundesverfassungsbehörde dieser Ordnung aus einer Gesamtinterpretation des Grundgesetzes und seiner Einordnung in die moderne Verfassungsgeschichte zunächst folgende acht Elemente zugeordnet:

- 1.die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten,
- 2.vor allem vor dem Recht der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung,
- 3.die Volkssouveränität,
- 4.die Gewaltenteilung,
- 5.die Verantwortlichkeit der Regierung,
- 6. die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung,
- 7. die Unabhängigkeit der Gerichte die lediglich das Gesetz unterwofern sind
- 8.das Mehrparteienprinzip und die Chancengleichheit

Daher ist der Regelungsgehalt des Schutzguts "freiheitliche demokratische Grundordnung" in ungeachtet inhaltlicher Überschneidungen des Grundgesetz, ist eigenständig und unabhängig zu verteidigen. Ihre Ausgangspunkt findet die freiheitliche demokratische Grundordnung in der Würde des Menschen (Art. 1 Abs. 1 EU, GG, HessVefG, Bunreacht na hÉireann).

Die Staatsgewalt hat sie in allen ihren Erscheinungsformen zu achten und zu schützen. Damit wird dem Staat und seiner Rechtsordnung jede Absolutheit und jeder "natürliche" Vorrang genommen. Die Garantie der Menschenwürde umfasst insbesondere die Wahrung personaler:

- 1. Individualität,
- 2. Identität,
- 3. Integrität,
- 4. sowie die elementare Rechtsgleichheit

vgl. Dreier, in: ders., GG, Bd. 1, 3. Aufl. 2013, Art. 1 Abs. 1 Rn. 60 ff.; Höfling, in: Sachs, GG, 7. Aufl. 2014, Art. 1 Rn. 19).









We declare the right of the people of Ireland to the ownership of Ireland, and to the unfettered control of Irish destinies, to be sovereign and indefeasible. The long usurpation of that right by a foreign people and government has not extinguished the right, nor can it ever be extinguished except by the destruction of the Irish people.

We hereby proclaim the Irish Republic as a Sovereign Independent State, and we pledge our lives and the lives of our comrades-in-arms to the cause of its freedom, of its welfare, and of its exaltation among the nations.

The Irish Republic is entitled to, and hereby claims, the allegiance of every Irishman and Irishwoman. The Republic guarantees religious and civil liberty, equal rights and equal opportunities to all its citizens, and declares its resolve to pursue the happiness and prosperity of the whole nation and of all its parts, cherishing all the children of the nation equally and oblivious of the differences...

We place the cause of the Irish Republic under the protection of the Most High God. Whose blessing we invoke upon our arms, and we pray that no one who serves that cause will dishonour it by cowardice, inhumanity, or rapine. In this supreme hour the Irish nation must, by its valour and discipline and by the readiness of its children to sacrifice themselves for the common good, prove itself worthy of the august destiny to which it is called.

#### **Constitution of Ireland.**

In the Name of the Most Holy Trinity, from Whom is all authority and to Whom, as our final end, all actions both of men and States must be referred,

We, the people of Éire,

Humbly acknowledging all our obligations to our Divine Lord, Jesus Christ, Who sustained our fathers through centuries of trial,

Gratefully remembering their heroic and unremitting struggle to regain the rightful independence of our Nation,

And seeking to promote the common good, with due observance of Prudence, Justice and Charity, so that the dignity and freedom of the individual may be assured, true social order attained, the unity of our country restored, and concord established with other nations,

Do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution.

#### THE NATION

#### **ARTICLE 1**

The Irish nation hereby affirms its inalienable, indefeasible, and sovereign right to choose its own form of Government, to determine its relations with other nations, and to develop its life, political, economic and cultural, in accordance with its own genius and traditions.









#### **ARTICLE 4**

The name of the State is Éire, or, in the English language, Ireland.

#### **ARTICLE 5**

Ireland is a sovereign, independent, democratic state.

#### **ARTICLE 6**

- 1 All powers of government, legislative, executive and judicial, derive, under God, from the people, whose right it is to designate the rulers of the State and, in final appeal, to decide all questions of national policy, according to the requirements of the common good.
- 2 These powers of government are exercisable only by or on the authority of the organs of State established by this Constitution.

#### **ARTICLE 9**

3 <u>Fidelity to the nation</u> and <u>loyalty to the State</u> are fundamental political duties of all citizens.

Die Europäischen Gemeinschaften (EG, heute Europäische Union) wurden ursprünglich als eine internationale Organisation gegründet, die überwiegend im wirtschaftlichen Bereich tätig war. Daher wurde keine Notwendigkeit für ausdrückliche Regeln betreffend die Achtung der Grundrechte gesehen, die lange Zeit in den Verträgen unerwähnt blieben und ohnehin als durch die 1950 von den Mitgliedstaaten unterzeichnete Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) garantiert galten.

Nachdem jedoch der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) die Grundsätze der unmittelbaren Wirkung und des Vorrangs des europäischen Rechts bestätigt hatte, sich jedoch weigerte, die Vereinbarkeit von Entscheidungen mit dem nationalen Recht und Verfassungsrecht der Mitgliedstaaten zu prüfen (Rechtssache C-1/58, Stork; verbundene Rechtssachen C-36, 37, 38/59 und C-40/59, Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft), begannen einige einzelstaatliche Gerichte, Bedenken hinsichtlich der möglichen Auswirkungen dieser Rechtsprechung auf den Schutz der Verfassungswerte, wie etwa der Grundrechte, zu äußern. Wenn das EU-Recht sogar vor innerstaatlichem Verfassungsrecht Vorrang haben könnte, würde es möglich werden, dass es gegen die Grundrechte verstößt. Um diesem theoretischen Risiko entgegenzuwirken, erließen sowohl das deutsche als auch das italienische Verfassungsgericht 1974 Urteile, in denen sie ihre Befugnis zur Überprüfung des EU-Rechts geltend machten, um seine Vereinbarkeit mit den in der Verfassung verankerten Rechten zu gewährleisten (Solange I; Frontini). In der Folge bekräftigte der EuGH durch seine Rechtsprechung den Grundsatz der Achtung der Grundrechte, indem er anführte, dass die Grundrechte in den allgemeinen Grundsätzen der Gemeinschaftsrechtsordnung, deren Wahrung der Gerichtshof zu sichern hat, enthalten sind (Rechtssache C-29/69, Stauder). Diese orientieren sich an den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten (Rechtssache C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft) und an internationalen Abkommen zum Schutz der Menschenrechte, denen die Mitgliedstaaten beigetreten sind (Rechtssache C-4/73, Nold), wozu die EMRK gehört (Rechtssache C-36/75, Rutili).

Angesichts der schrittweisen Ausweitung der Zuständigkeiten der EU auf Politikbereiche, die sich unmittelbar auf die Grundrechte auswirken -, etwa den Bereich Justiz und Inneres, die sich dann zu einem vollwertigen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts entwickelt haben -, wurden die Verträge geändert, um den Schutz der Grundrechte fest in der EU zu verankern. Während mit dem Vertrag von Maastricht Verweise auf die EMRK und die gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine Grundsätze des EU-Rechts hinzukamen, wurden mit dem Vertrag von Amsterdam die europäischen "Grundsätze", auf die sich die EU gründet (Vertrag von Lissabon: "die in Artikel 2 [EUV] genannten Werte"), bekräftigt und ein Verfahren zur Aussetzung der in den Verträgen enthaltenen Rechte im Falle einer schwerwiegenden und anhaltenden Verletzung der Grundrechte durch einen Mitgliedstaat eingeführt. Die



Nullus liber homo capiatur, vei imprisonetur, aut disseisiatur, aut Utlagetur, aut exuletur, aut aliquo Modo destruatur, nec super eum libimus, nec super eum mittemus. Niui per legale iudicium parium Suarum vei per legem terrae. Nulli vendemus, nulli negabimus Aut differemus rectum aut iustistiam.





Ausarbeitung der Charta der Grundrechte und ihr Inkrafttreten zusammen mit dem Vertrag von Lissabon stellen die jüngsten Entwicklungen in diesem Kodifizierungsprozess dar, der die Gewährleistung des Schutzes der Grundrechte in der EU zum Ziel hat.

Da die EMRK, der sämtliche Mitgliedstaaten beigetreten sind, das führende Instrument für den Schutz der Grundrechte in Europa ist, schien der Beitritt der EG zur EMRK die logische Antwort auf die Notwendigkeit zu sein, die EG an die aus den Grundrechten erwachsenden Verpflichtungen zu binden. Die Kommission hat wiederholt (nämlich in den Jahren 1979, 1990 und 1993) den Beitritt der EG zur EMRK vorgeschlagen. Der Gerichtshof, der hierzu um Stellungnahme ersucht worden war, hat 1996 in seinem Gutachten 2/94 festgestellt, dass der Vertrag keine Zuständigkeit der EG vorsieht, Vorschriften über die Menschenrechte zu erlassen oder internationale Übereinkommen in diesem Bereich abzuschließen, was einen Beitritt rechtlich unmöglich machte. Dies änderte sich mit dem Vertrag von Lissabon durch die Einführung von Artikel 6 Absatz 2, der den Beitritt der EU zur EMRK zwingend vorschreibt. Daraus ergab sich, dass die EU im Hinblick auf die Achtung der Grundrechte – wie für ihre Mitgliedstaaten bereits der Fall – fortan einer Überprüfung durch eine externe gerichtliche Instanz, nämlich den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), unterliegen würde. Ein solcher Beitritt würde es den EU-Bürgern, aber auch den Bürgern von Drittstaaten, die im Hoheitsgebiet der EU leben, ermöglichen, auf der Grundlage der Bestimmungen der EMRK von der EU verabschiedete Rechtsakte in derselben Weise anzufechten wie Rechtsakte der EU-Mitgliedstaaten.

Im Jahr 2010, unmittelbar nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon, nahm die EU Verhandlungen mit dem Europarat über den Entwurf einer Beitrittsübereinkunft auf, der im April 2013 fertiggestellt wurde. Die Kommission forderte den EuGH im Juli 2013 auf, über die Vereinbarkeit dieser Übereinkunft mit den Verträgen zu entscheiden. Am 18. Dezember 2014 gab der EuGH eine negative Stellungnahme ab, in der er zu dem Schluss kam, dass man bei dem Entwurf der Übereinkunft möglicherweise Gefahr läuft, die besonderen Merkmale und die Autonomie des EU-Rechts zu beeinträchtigen (Gutachten 2/13). Nach einer Phase der Reflexion und Diskussion, in der überlegt wurde, wie die vom EuGH geäußerten Bedenken ausgeräumt werden könnten, traten die EU und der Europarat im Jahr 2019 wieder in Verhandlungen ein, die noch andauern.

Parallel zu dem "externen" Kontrollmechanismus, der mit einem Beitritt der EG zur EMRK verbunden ist, um die Übereinstimmung der Rechtsvorschriften und politischen Maßnahmen mit den Grundrechten zu gewährleisten, bedurfte es auf Ebene der EG eines "internen" Kontrollmechanismus, der eine vorläufige und eigenständige justizielle Kontrolle durch den EuGH ermöglichte. Dazu war ein Katalog von EU-spezifischen Rechten erforderlich, und auf der Tagung des Europäischen Rates in Köln im Jahr 1999 wurde beschlossen, einen Konvent zur Ausarbeitung einer Charta der Grundrechte einzuberufen.

Die Charta wurde vom Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission im Jahr 2000 in Nizza feierlich verkündet. Nach ihrer Änderung wurde sie im Jahr 2007 erneut verkündet. Allerdings trat die Charta erst mit der Annahme des Vertrags von Lissabon am 1. Dezember 2009 unmittelbar in Kraft (siehe Artikel 6 Absatz 1 EUV), wodurch sie zu einer verbindlichen Quelle des Primärrechts wurde.

Obwohl sich die Charta auf die EMRK und andere europäische und internationale Instrumente stützt, ist sie in vielerlei Hinsicht innovativ, insbesondere da unter anderem Behinderung, Alter und sexuelle Ausrichtung als verbotene Diskriminierungsgründe genannt werden und die in der Charta bekräftigten Grundrechte das Recht auf Zugang zu Dokumenten, das Recht auf Datenschutz und das Recht auf eine gute Verwaltung umfassen.

Einerseits ist der Anwendungsbereich der Charta potenziell sehr weit gefasst – die meisten der anerkannten Rechte werden "jedem Menschen" gewährt, unabhängig von Staatsangehörigkeit und Status –, andererseits wird er jedoch durch Artikel 51 auf die Organe und Einrichtungen der EU und, bei der Umsetzung des EU-Rechts, auf die Mitgliedstaaten begrenzt.

Mit dem Vertrag von Amsterdam wurde ein neuer Sanktionsmechanismus geschaffen, um sicherzustellen, dass die Grundrechte sowie andere europäische Grundsätze und Werte wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Gleichheit und der Schutz von Minderheiten von den Mitgliedstaaten über die rechtlichen Grenzen der Zuständigkeiten der EU hinaus geachtet werden. Dies bedeutete, dass die EU die Befugnis erhielt, im Falle einer "schwerwiegenden und anhaltenden Verletzung"



Nullus liber hamo capiatur, vel imprisonetur, aut disseisiatur, aut Utlagetur, aut exuletur, aut aliquo Modo destruatur, nec super eum Ibimus, nec super eum mittemus, Nisi per legale iudicium parium Suarum vel per legem terrae. Nulli vendemus, nulli negabimus Aut differemus rectum aut iustistiam.







dieser Werte in Bereichen einzugreifen, in denen ansonsten die Mitgliedstaaten die Zuständigkeit besitzen. Ein ähnlicher Mechanismus war vom Parlament erstmals 1984 in seinem Entwurf des Vertrags über die Europäische Union vorgeschlagen worden. Mit dem Vertrag von Nizza wurde zusätzlich eine Präventivphase für den Fall vorgesehen, dass eine "eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung" der EU-Werte in einem Mitgliedstaat besteht. Mit diesem Verfahren sollte sichergestellt werden, dass die Verpflichtung zum Schutz der Grundrechte sowie der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Rechte von Minderheiten als Teil der Kopenhagener Kriterien für den Beitritt neuer Mitgliedstaaten auch nach dem Beitritt und für alle Mitgliedstaaten gleichermaßen bestehen bleibt.

Menschenwürde ist egalitär; sie gründet ausschließlich in der Zugehörigkeit zur menschlichen Gattung, unabhängig von Merkmalen wie Herkunft, Rasse, Lebensalter oder Geschlecht (vgl. Isensee, in: Merten/Papier, HGRe, Bd. IV, 2011, § 87 Rn. 168). Dem Achtungsanspruch des Einzelnen als Person ist die Anerkennung als gleichberechtigtes Mitglied in der rechtlich verfassten Gemeinschaft immanent (vgl. Herdegen, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 1 Abs. 1 Rn. 120 <Mai 2009>). Mit der Menschenwürde sind daher ein rechtlich abgewerteter Status oder demütigende Ungleichbehandlungen nicht vereinbar (vgl. Höfling, a.a.O., Art. 1 Rn. 35). Dies gilt insbesondere, wenn derartige Ungleichbehandlungen gegen die Diskriminierungsverbote des Art. 3 Abs. 3 GG verstoßen, die sich - ungeachtet der grundsätzlichen Frage nach dem Menschenwürdegehalt der Grundrechte..

Dem liegt eine Vorstellung vom Menschen zugrunde, die diesen als Person begreift, die in Freiheit über sich selbst bestimmen und ihr Schicksal eigenverantwortlich gestalten kann. Mit der Subjektqualität des Menschen ist ein sozialer Wert- und Achtungsanspruch verbunden, der es verbietet, den Menschen zum "bloßen Objekt" staatlichen oder sonstiges Handelns zu.

Daly 2 Colbert fought to be Valuation on being an Daly 2 Colbert fought to fee Core and formation mental Right for me and you.

The might of Right, not Right of Might to protect even the devel as it it were you.

If the Law does not protect all than who, You!

Nullin liber homo capionar, vel imprisorenar, aut disseisianar, aut aflagetar, aut evaletar, aut afiquo modo destruanar, nec super eum ibirmus, nec super eum mitumus, nini per legale judicium parium sumum vel per legem torre.
Nulli verulemus, milli negabirmus, aut differentus rectum aut justicium.

Dem dem Grundgesetz als objektive Werteordnung des Rechts zu Grunde liegenden, im Prinzip der Sozialpflichtigkeit eines jeden Verhaltens verankerten Grundgedanken entspricht es, dass der Einzelne verpflichtet ist, (Vgl. Art 9 sec.3 BhÉ 01.07.1937, Art 26,27,146,147 HessVerfG. 11.12.1946, Art 29 AEMR vom 10.12.1948, Art 2 EUV ) die Allgemeinheit durch die Bindung an dem Rechtsgemeinschaft, Verantwortung zu tragen.

Art. 146 HessVerf G

Es ist Pflicht eines jeden, für den Bestand der Verfassung mit allen ihm zu Gebote stehenden Kräften einzutreten.



Nullus liber hamo capiatur, vei imprisonetur, aut disseisiatur, aut Utlagetur, aut exuletur, aut aliquo Modo destruatur, nec super eum libimus, nec super eum mittemus, Nisi per legale iudicium parium Suarum vei per legem terrae. Nulli vendemus, nulli negabimus Aut differemus rectum aut iustistiam.





#### Art. 147 HessVerfG

- (1) Widerstand gegen verfassungswidrig ausgeübte offentliche Gewalt ist jedermanns Recht und Pflicht.
- (2) Wer von einem Verfassungsbruch oder einem auf Verfassungsbruch gerichteten Unternehmen Kenntnis erhalt, hat die Pflicht, die Strafverfolgung des Schuldigen durch Anrufung des Staatsgerichtshofes zu erzwingen. Näheres bestimmt das Gesetz.

In Ainm na Tríonóide Ró-Naofa is tobar don uile údarás agus gur chuici, ós í is críoch dheireanach dúinn, is dírithe ní amháin gníomhartha daoine ach gníomhartha Stát, Ar mbeith dúinne, muintir na hÉireann, ag admháil go huiríseal a mhéid atáimid faoi chomaoin ag Íosa Críost, ár dTiarna Dia, a thug comhfhurtacht dár sinsir i ngach cruatan ina rabhadar ar feadh na gcéadta bliain, Agus ar mbeith dúinn ag cuimhneamh go buíoch ar a chalmacht a rinneadarsan troid gan staonadh chun an neamhspleáchas is dual dár Náisiún a bhaint amach, Agus ar mbeith dúinn á chur romhainn an mhaitheas phoiblí a chur ar aghaidh maille le Críonnacht agus le hIonracas agus le Carthanacht de réir mar is cuí, ionas go dtiocfaidh linn a uaisleacht agus a shaoirse a chur in áirithe do gach aon duine, saol ceart comhdhaonnach a bhunú, aiseag a haontachta a thabhairt dár dtír, agus comhcharadra a dhéanamh le náisiúin eile, Agus ar mbeith dúinn á chur romhainn an mhaitheas phoiblí a chur ar aghaidh maille le Críonnacht agus le hIonracas agus le Carthanacht de réir mar is cuí, ionas go dtiocfaidh linn a uaisleacht agus a shaoirse a chur in áirithe do gach aon duine, saol ceart comhdhaonnach a bhunú, aiseag a haontachta a thabhairt dár dtír, agus comhcharadra a dhéanamh le náisiúin eile,

Is bundualgas polaitiúil ar gach saoránach bheith dílis don náisiún agus tairiseach don Stát. Éire is ainm don Stát nó, sa Sacs-Bhéarla, Ireland. Is Stát ceannasach, neamhspleách, daonlathach Éire. Is ón bpobal, faoi Dhia, a thagas gach cumhacht riala, idir reachtaíocht is comhallacht is breithiúnas, agus is ag an bpobal atá sé de cheart rialtóirí an Stáit a cheapadh, agus is faoin bpobal faoi dheoidh atá gach ceist i dtaobh beartas an Náisiúin a shocrú de réir mar is gá chun leasa an phobail. Ós í an Ghaeilge an teanga náisiúnta is í an phríomhtheanga oifigiúil í.

An bhratach trí dhath .i. uaine, bán, agus flannbhuí, an suaitheantas náisiúnta.

Die Ausubung dieser verfassungsrechtlich radizierten Prufungskompetenz folgt dem Grundsatz der Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes, und ob sie widerspricht deshalb auch nicht dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit (Art. 4 Abs. 3 EUV-Lissabon); anders konnen die von Art. 4 Abs. 2 Satz 1 EUV-Lissabon anerkannten grundlegenden politischen und verfassungsmußigen Strukturen souveruner Mitgliedstaaten bei fortschreitender Integration nicht gewahrt werden. Insoweit gehen die verfassungs- und die unionsrechtliche Gewahrleistung der nationalen Verfassungsidentitat im europaischen Rechtsraum Hand in Hand.

"SCHUPFEND aus dem kulturellen, religiosen und humanistischen Erbe Europas, aus dem sich die unverletzlichen und unveraußerlichen Rechte des Menschen sowie Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit als universelle Werte entwickelt haben,"

'AGUS INSPIORÁID Á FÁIL acu ó oidhreacht chultúrtha, reiligiúnach agus dhaonnach na hEorpa, ónar fhabhraigh na luachanna uilechoiteanna arb éard iad na cearta dosháraithe doshannta atá ag an duine, an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas agus an smacht reachta;'

#### 'Airteagal 2

1. Is é is aidhm don Aontas an tsíocháin, a chuid luachanna agus dea-bhail a chuid pobal a chur chun cinn







- 2. Cuirfidh an tAontas ar fáil dá shaoránaigh limistéar saoirse, slándála agus ceartais, gan teorainneacha inmheánacha, ina n-áiritheofar saorghluaiseacht daoine i dteannta le bearta iomchuí maidir le rialuithe ar theorainneacha seachtracha, tearmann agus inimirce, maille leis an gcoirpeacht a chosc agus a chomhrac.
- 3. Bunóidh an tAontas margadh inmheánach. Oibreoidh an tAontas ar mhaithe le forbairt inbhuanaithe na hEorpa arna fothú ar an bhfás eacnamaíoch cothromúil agus ar chobhsaíocht praghsanna, ar gheilleagar sóisialta margaidh ina bhfuil iomaíocht ghéar agus arb é is aidhm dó an lánfhostaíocht agus an dul chun cinn sóisialta, agus ar ardleibhéal cosanta don chomhshaol agus ar ardleibhéal feabhsaithe ar a cháilíocht. Déanfaidh sé dul chun cinn eolaíoch agus teicneolaíoch a chur chun cinn.

Déanfaidh sé an t-eisiamh sóisialta agus an t-idirdhealú a chomhrac agus an ceartas sóisialta agus an chosaint shóisialta, an comhionannas idir mná agus fir, an dlúthpháirtíocht idir na glúnta agus an chosaint ar chearta an linbh a chur chun cinn.

Cuirfidh sé chun cinn an comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach, mar aon leis an dlúthpháirtíocht idir na Ballstáit. Urramóidh sé saibhreas a éagsúlachta cultúrtha agus teanga, agus áiritheoidh sé go ndéanfar oidhreacht chultúrtha na hEorpa a chaomhnú agus a fheabhsú.

5. Ina chaidreamh leis an domhan mór, déanfaidh an tAontas a chuid luachanna agus leasanna a chumhdach agus a chur chun cinn agus rannchuideoidh sé le cosaint a shaoránach. Rannchuideoidh sé leis an tsíocháin, leis an tslándáil, le forbairt inbhuanaithe na Cruinne, leis an dlúthpháirtíocht agus leis an meas frithpháirteach idir na pobail, leis an tsaorthrádáil chóir, le deireadh a chur leis an mbochtaineacht, agus cearta an duine agus cearta an linbh go háirithe a chosaint, leis an dlí idirnáisiúnta a urramú go docht agus a fhorbairt, lena n-áirítear prionsabail Chairt na Náisiún Aontaithe a urramú.

#### "Artikel 2

- (1) Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Volker zu fordern.
- (2) Die Union bietet ihren Burgerinnen und Burgern einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ohne Binnengrenzen, in dem in Verbindung mit geeigneten Maßnahmen in Bezug auf die Kontrollen an den Außengrenzen, das Asyl, die Einwanderung sowie die Verhütung und Bekämpfung der Kriminalität der freie Personenverkehr gewährleistet ist.
- (3) Die Union errichtet einen Binnenmarkt. Sie wirkt auf die nachhaltige Entwicklung Europas auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschaftswachstums und von Preisstabilität, eine in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität hin. Sie fördert den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt.

Sie bekampft soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen und fordert soziale Gerechtigkeit und sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Mannern, die Solidaritat zwischen den Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes.

Sie fordert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und die Solidaritat zwischen den Mitgliedstaaten Sie wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt und sorgt für den Schutz und die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas.

(5) In ihren Beziehungen zur ubrigen Welt schútzt und fórdert die Union ihre Werte und Interessen und tragt zum Schutz ihrer Burgerinnen und Burger bei. Sie leistet einen Beitrag zu Frieden, Sicherheit, globaler nachhaltiger Entwicklung, Solidaritat und gegenseitiger Achtung unter den Volkern, zu freiem und gerechtem Handel, zur Beseitigung der Armut und zum Schutz der







Menschenrechte, insbesondere der Rechte des Kindes, sowie zur strikten Einhaltung und Weiterentwicklung des Volkerrechts, insbesondere zur Wahrung der Grundsatze der Charta der Vereinten Nationen.

Nun hat sich der Hessisches Verfassung umd spater in Kraft tretenden aber Ranggleiches Grundgesetz für die Demokratie als Grundlage des staatlichen Aufbaus entschieden (Art. 20, 28 GG): Die Bundesrepublik ist ein demokratischer Bundesstaat. Die verfassungsmaßige Ordnung in den Landern muß den Grundsatzen des demokratischen Rechtsstaates im Sinne des Grundgesetzes entsprechen. Der Bund gewahrleistet, daß die verfassungsmaßige Ordnung der Lander dem entspricht. Ferner ist das Demokratieprinzip konstitutiver Bestandteil der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Unverzichtbar für ein demokratisches System sind die Moglichkeit gleichberechtigter Teilnahme aller Burgerinnen und Burger am Prozess der politischen Willensbildung und die Ruckbindung der Ausubung der Staatsgewalt an das Volk (Art. 20 Abs. 1 und 2 GG).

Leider, die Siegfriedien Verwundbarkeit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Bundesrepublik Deutschland liegt in der Demokratie selbst; gewählte Abgeordneten benötigen lediglich ein Mandat von Volk um ihre Fantasien auszuúben, sonstigen Kompetenzen bedarf es nicht. Gerade in einem Staat, der so weitgehend rechtlicher Kontrolle unterstellt ist, ist es unabdingbar, daß die Bestandskraft seiner Verwaltungsakte binnen angemessener sowie freiheitlichen demokratischen Grundgedanken eintritten, soll er nicht handlungsunfähig werden und damit der Freiheit aller Abbruch getan werden.

HESSEN und Éire sind demokratische, souveran und parlamentarische Republiken

#### Salm le Dáiví.

Is é an Tiarna m'aoire:
ní bheidh aon ní de dhíth orm.
Cuireann sé féin i mo luí mé
i móinéar féir ghlais.
Seolann sé ar imeall an uisce mé mar a
bhfaighim suaimhneas.
Seolann sé ar shlí na fíréantachta
mé mar gheall ar a ainm.
Fiú dá siúlfainn i ngleann an dorchadais,
níor bhaol liom an t-olcagus tú faram le do
shlat is do bhachall chun sólás a thabhairt dom.
Cóiríonn tú bord chun béile dom i láthair mo naimhde.
Ungann tú mo cheann le hola; tá mo chupa ag cur thairis.
Leanfaidh cineáltas is buanghrá mé gach lá de mo shaol;
i dteach an Tiarna a mhairfidh mé go brách na breithe.





Nullus liber hamo capiatur, vel imprisonetur, aut disselsiatur, aut Utlagetur, aut exuletur, aut aliquo Modo destruatur, nec super eum libimus, nec super eum mittemus, Nisi per legale iudicium parium Suarum vel per legem terrae. Nulli vendemus, nulli negabimus Aut differemus rectum aut iustistiam.





# Pfal, XXIII.

# Sing this as the 21. Pfalme.

The Lord of ail, my Shepheard is, I hall from hant be free:

De makes me in green pattures tye, and neare calm Areams to be,

De both reffore my foul, and leads the way that I thould take:

into the paths of righteousnelle, even for his own names lake.

- 4 Though through the bale of deaths black hade, I walk. I'le fear noilt thou art with me, the rod and flaffe afford me comfort fill.
- and do'ft with ople annoput my head, and mais ft my cup o'seffem.
- and in the Lords own house, I will a dweller ever be.

#### Bíodh misneach doibh.

When the foeman snatched from thee each God-given right, And entombed thee in darkness of Slavery's night, And on thy fair bosom pressed Tyranny's heel. While about thee lay shivered thy once trusty steel; When he heaped outrage on thee, scorn, insult, and wrong, Till thy form lay lifeless, and mute was thy tongue Tis fading, Oh! 'tis fading! like leaves upon the trees! In murmuring tone 'tis dieing, like the wail upon the breeze; Tis swiftly disappearing, as footprints on the shore Where the Barrow, and the Erne, and Lough Swilly's waters roar Since our Celtic sires sung war-songs round the sacred fires of Baal; The tongues that saw its infancy are ranked among the dead. And from their graves have risen those now spoken in their stead. The glories of fair Ériu with her liberty have now gone Are Irishmen still Irish in nothing other than in name? Dare Saxon chain our rights and tongues alike doth hold in thrall, Save where amid the Connaught fields and hills of Donegal -And by the shores of Munster, like the broad Atlantic blast, The olden language lingers yet, and binds us to the Past. Thro' cold neglect 'tis dying now; a stranger on our shore! No Tara's hall re-echoes to its music as of yore – No Lawrence fires the Celtic clans round leagured Athaclee — No Shannon wafts from Limerick's towers their war-songs to the sea. Oh! Irishmen, and Irishwomen! stand for the dear old tongue Which as ivy to a ruin, to your native land has clung! Oh! snatch this relic from the wreck! the only and the last,







And cherish in your heart of hearts the language of the Past! Oh, Ériu, vain your efforts — your prayers for Freedom's crown, Whilst offered in the language of the foe that clove it down; Be sure that tyrants never, with an art from darkness sprung, make the conquered nation slaves alike in Anam and in tongue

#### Dulce Bellem Inexpertis.

Halted against the shade of a last hill, we fed, and, lying easy, were at ease, And, finding comfortable chests and knees, Carelessly slept.

So soon we topped the hill, and raced together,
Over an open stretch of herb and heather; Exposed.

And instantly the whole sky burned,
With fury against me; and soft sudden cups.

Since I believe not otherwise can kind fires burn; Now ever suns smile true on child, or field, or fruit. For God's invincible spring our love is made afraid; Therefore, not loath, I lie out here; therefore was born, For love of God seems dying.

Not in the hands of boys but in their eyes, Shall shine the holy glimmers of goodbyes. The pallor of girls' brows shall be their pall; Their flowers the tenderness of patient minds, And each slow dusk a drawing-down of blinds.

Let I be the convergence of all such hate; if not your wished war be your final fate and when you then lie frozen in frightened state.

Must you through busted bowel of broken bodies crawl Must you through infested feces of fallen fellows haul, so then save your pitiful life,

Faded Rose will you await

From: shamthisderek@hotmail.com

To: info@tonyblairoffice.org

Subject: Mr. Tony Blair, FW: Rechtsstaat nicht angekommen oder Versagt?

Date: Sat, 28 Feb 2015 10:17:39 +0000

A twist of fate, which comes never too late stopped my tigger, that would of sent you hate, may you twist a quil, atleast, for peaces will too many chairs, empty, and places still Crosses white, floral rings thousands, memories, so many millions a breaking dawn, still another annaversery, centenary compounded Dear Sir, have not the guns, to this very day, too often sounded? Veterans of war, victories won, not against war, still profit in Trillions. What started in Baggon Bun, with different values but not a single gun A hundred years ago, standing together really, ha, but to fight the Hun Boyne, Aughrim, Limerick, in Summer the Somme and in Spring Verdun Versailles, Reims, Stormont, Lisabon, Ja, Der Vertag der Europäisches Union.







Return of Children.











Nordirland; der geführdete Frieden | Doku HD | ARTE

https://youtu.be/T facINPQ8U?si=FdoqZgZWIPnPMb9M

Die "Verwirklichung einer immer engeren Union der Völker Europas" (Art. 1 Abs. 2 EUV) beruht auf der grundlegenden Prämisse, dass jeder Mitgliedstaat mit allen anderen Mitgliedstaaten eine Reihe gemeinsamer Werte teilt; diese wiederrum impliziert und rechtfertigt die Existenz gegenseitigen Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten bei der Anerkennung dieser Werte und damit bei der Beachtung des Unionsrechts, mit dem sie umgesetzt werden. Durch einen am 5. Mai 1949 in London unterzeichneten und am 3. August 1949 in Kraft getretenen völkerrechtlichen Vertrag schuf eine Gruppe von zehn europäischen Staaten den Europarat, mit dem Ziel, einen engeren Zusammenschluss unter seinen Mitgliedern zu verwirklichen, um die Ideale und Grundsätze ihres gemeinsamen Erbes zu schützen und zu fördern und um den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt in Europa zu begünstigen. Die EMRK ist ein im Rahmen des Europarats geschlossenes internationales multilaterales Übereinkommen; sie trat am 3. September 1953 in Kraft. Alle Mitglieder des Europarats sind Vertragsparteien dieses bereinkommens. In Abschnitt I der EMRK werden die Rechte und Freiheiten definiert, die die Vertragsparteien nach ihrem Art. 1 "allen ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen … zu[sichern]".

#### pacta sunt servanda



Der Gedanke legt den Grund für die Tat.



Nullus liber homo capiatur, vei imprisonetur, aut disseisiatur, aut Utlagetur, aut exuletur, aut aliquo Modo destruatur, nec super eum libimus, nec super eum mittemus. Niui per legale iudicium parium Suarum vei per legem terrae. Nulli vendemus, nulli negabimus Aut differemus rectum aut iustistiam.







Ich kenne ein Land, so reich und so schön, Voll goldener Ähren die Felder. Dort grünen im Tal bis zu sonnigen Höh'n Viel dunkele, duftige Wälder. Dort hab' ich als Kind an der Mutter Hand In Blüten und Blumen gesessen. Ich grüß' Dich, Du Heimat, Du herrliches Land. Herz Deutschlands, mein blühendes Hessenland. Vom Main bis zur Weser, Werra und Lahn Ein Land voller blühender Auen. Dort glänzen die Städte, die wir alle sahn, Sind herrlich im Lichte zu schauen. Dort hab ich als Kind an der Mutter Hand In Blüten und Blumen gesessen. Ich grüß Dich, Du Heimat, Du herrliches Land. Herz Deutschlands, mein blühendes Hessenland

#### Idque apud imperitos humanitas vocabatur, cum pars servitutis esset

Nord Irischen Terroristen haben in der Docklands und in Manchester Sprengkörpern detoniert und plötzlich, nach 30 oder ist es 800 jahren, haben die Höhe Vertragspartner die europäischen Menschenrechtskarta umgesetzt und das Good Friday Agreement vereinbart.

Britischen Zeitzunder haben nie zuverlässig funktioniert. Unionistik Terroristen war nie ganz die Helle.

Nichtsdestotrotz bei der Detonation breitet sich die Energie nicht durch Wärmeübertragung wie bei einer gewöhnlichen Verbrennung oder einer Deflagration aus, sondern durch eine Stoßfront. Große Menge an Energie wird durch exothermisch Prozess den dreifachen bindung in N2 freigesetzt. Diese Stoßfront kann Menschen vaporizieren, zerfetzen oder auch lediglich die Alviolei zerplatzen lassen so dass der Mensch sonst unbeschädigt erstickt. Fassenierend daß man mit sein eigenen Urin Sprengstoffe herstellen kann.

Herr Barrett hat zur Lebzeit eine Kundin, eine Frau "Nußbaum". Frau "Nußbaum" ihr Anwesen lag in Bergen Enkheim wo man nach Hanau raus schauen könnte. Eines Tages hat sie erzählt daß sie als junges BDM Mädel nach Hanau eilen musste und dort die verbrannten Leichen von Kinder aus dem zerbombten Krankenhaus tragen zu mússen.

Die Wege für der Lissabon Vertrag wurde durch Stoßfronten, Verbrannten und Toten geebnet, sowie vollkommenen Schutz für Frau von der Leyen.









Am Fritag der 23/02/24 ist einem Streife der Garda Síochána mich vor mein Aufenhaltsort angetrtoffen. Die Leiterin der Einsatzgruppe hat sich vorgestellt und dem zweck der Einsatz geschildert. Sie mit Collegen haben das Haus betretten und mit dem Hausherr besprochen. Ein wewitere College wurde bei mir abgestellt. Er hat die Information bekommen daB ich Ihm geben wollte, zur seine Frage was Ich arbeite, antwortete Ich daB, "I design Bombs". Der gelassene und aufmerksam Garda erwiderte "we need alot of them these days".

Nach meiner Erfahrungen mit dem Garda dem Abend sowie die Deutsche Polizei der Vergangenheit, war Ich erleichtert, daB Ich zwei Beamte der Freiden und Ordnung angetrofen habe. Ich habe den Beamter geschildert, daB Ich in der letze Zeit durch der Hauseigentumer belastigt wurde. Am morgen der 23/02/24 wurde Ich gegen 05:45 durch der unbegleidete Hausherr beschimft und verbalgedroht wurde. Ich entwickele Waffensysteme gegen der moderen BattleTank/Panzer. Der Herr hat diese Arbeit und mein Kaffe unterbrochen. Ich habe das Zimmer um 07:20 Verlassen.

Der Hausherr hat sich in der lettze Monate immer Auffalliger verhalten. Da nach ruckkehr in dem Zimmer habe um 17:27 habe Ich festgestellt daB nicht abgesprochene Anderungen in das Zimmer vorgenommen wurden sind. Ich bin sofort zur Garda in Henry Str. Marchiert. Dort habe Ich kein Abhilfe bekommen.

Nach ruckkehr zur Zimmer habe Ich das Raum abgeraumt und mein Eigentum im Oberestockwerk in einem abschließbares Zimmer unter gebracht. Beim zusammen raumen habe Ich fest gestellt das die folgende gegenstanden nicht mehr vorhanden war:

- 1. 1916 Miniature Medale
- 2. Ritterkruze 1914-18
- 3. Fransosiche Ehre Medale Verdun Feb 21 1916
- 4. British Victoria Cross
- 5. Schussel meiner verstorbenen Mutter

Die Schussel hat ein erheblichen sentimentalichen Wert. Nach der brutallen Angriff an meine Mutter wobei die 89 jahrige zusammen geschlagen wurde, und uber die StraBe geschliffen wurde, hat meine Mutter diese Schussel mir per Post gesschickt. Es war und bleibt ein Leeren Schussel. Der Garda und DePP haben kein Tatter feststellen konnen.











Meine Bemuhungen Abhife zur bekommen sind NICHT VERSTANDEN worden. Es wird von viel Scheiberei gesprochen daher die vielen Bilder und Videos.......

Forógraíonn Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiœn go sollænta an tØacs thíos mar anChairt um Chearta Bunœsacha den Aontas Eorpach.

#### TITEL I WÜRDE DES MENSCHEN Artikel 1

Würde des Menschen

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen. Dá dheasca sin, aithníonn an tAontas na cearta, na saoirsí agus na prionsabail atá leagtha amach anseo thíos

> TEIDEAL I DÍNIT Airteagal 1

Dínit an duine tá dínit an duine dosháraithe. Ní mór an dínit sin a urramú agus a chosaint.

Mit der Beschrankung auf Mord, Totschlag, erpresserischen Menschenraub und Geiselnahme hat der Gesetzgeber eine Auswahl an Straftaten vorgenommen, die ihm besonders gefahrlich erscheinen und dem terroristischen Kernbereich zuzurechnen sein sollen (MuKoStGB/Schäafer/Anstotz,

4. Aufl. 2021,89a Rn. 17). Auch wenn fraglich ist, ob diese sich an § 129a Abs. 1 StGB orientierende uswahl

den Kern terroristischen Handelns abschließend trifft, ist eine Erweiterung des Katalogs im Rahmen der Auslegung nicht zulässig, weil sie die Wortlautgrenze áberschreitet (MúKoStGB/Scháfer/Anstótz, a.a.O. Rn. 17).

Aus dem im Prozessrecht geltenden Gebot von Treu und Glauben Hlfw. § 242 GB, ist ein Rechtsschutzinteresse zu bejahen, solange der Rechtsschutzsuchende gegenwartig betroffen ist und mit seinem Rechtsmittel ein konkretes praktisches Ziel erreichen kann. Art. 47 EU enthalt ein Grundrecht auf effektiven und moglichst luckenlosen richterlichen Rechtsschutz gegen Akte der offentlichen

Gewalt. Der ebenso knappe wie strikte Wortlaut spricht zunachst dafur, dass der von Art. 47 EU gewahrte Schutz absolut ist.

#### "Erste Aufgabe ist die Wiederherstellung der vollkommenen Majestát des Rechts."

Der wohl leuchtendste Ausdruck der Uberzeugungen aber findet sich weiter hinten in jenem Dokument. Dort heißt es: "Die zerbrochene Freiheit des Geistes, des Gewissens, des Glaubens und der Meinung wird wiederhergestellt."

Widerstand ist nicht, Wiederstand wird. Er mag mit leisen Zweifeln beginnen an dem, was man einmal für wahr gehalten, was man einmal geglaubt hat. Von einem bestimmten Punkt an braucht Widerstand jedoch Mut zum Handeln.

Wie wurde Ich mich verhalten, wenn Ich wusste, dass der Preis meines Handelns Gefangnis, Folter oder gar das Ende meines eigenen Lebens sein kann? Brauchte Ich diesen Mut auf, und besaße Ich ihn auch noch in der entscheidenden Stunde? **Eindeutig ja, und**immer wider gern.

Der & Barrel

(7)学

Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut disseisiatur, aut Utlagetur, aut exuletur, aut aliquo Modo destruatur, nec super eum Ibimus, nec super eum mittemus. Nisi per legale iudicium parium Suarum vel per legem terrae. Nulli vendemus, nulli negabimus Aut differemus rectum aut iustistiam.



S'G"

# UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME

Adoptile of proclamile per l'American gindrele des Nations Cinios de 30 discondes 2945



(Name Address of







# In principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum

Septies enim cadet iustus et resurget; impii autem corruent in malum



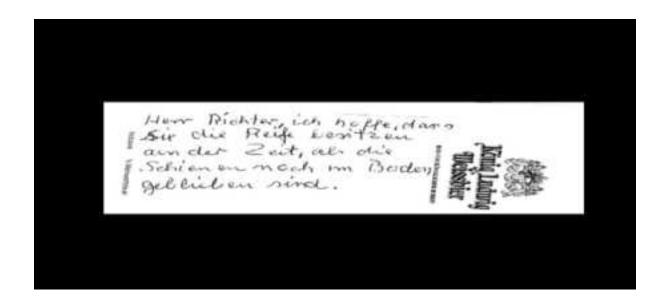

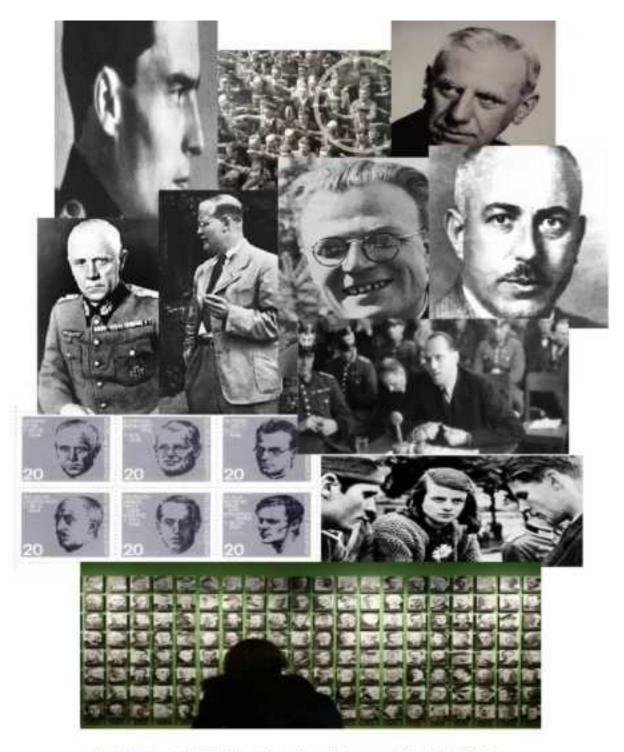

Erste Aufgabe ist die Wiederherstellung der vollkommenen Majestät des Rochts.









Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch

# Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet."



"Artikel la
Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind di
Achtung der Menschenwürde, Freiheit,
Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit
und die Wahrung

der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. John 10:11

Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch

Porte glern

Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet."

Thar ceann Uachtarin na hÉireann For the President of Ireland

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Comple head



## Transcript 0:23 allen Mut sie verteidigen unsere 0:25 Republik und unser Grundgesetz gegen 0:27 seine Feinde sie verteidigen unsere 0:31 Menschlichkeit wir brauchen jetzt ein 0:33 Bündnis aller Demokratinnen und 035 Demokraten egal ob sie auf dem Land 0:38 leben oder in der Stadt ob jung oder alt 0:41 ob mit oder ohne Migrationsgeschichte die Zukunft unserer 0:44 Demokratie hängt nicht von der

0:46

0:49

0:52

Lautstärke ihrer Gegner ab sondern von

der Stärke derer die die Demokratie



Das Widerstandsrecht nach Art. 20 Abs. 4 GG ist ein subsidiáres Ausnahmerecht, das als *ultima ratio* von vornherein nur dann in Betracht kommt, wenn alle von der Rechtsordnung zur Verfügung gestellten Rechtsbehelfe so wenig Aussicht auf wirksame Abhilfe bieten, daB die Ausübung des Widerstandes das letzte Mittel zur Erhaltung oder Wiederherstellung des Rechts ist (vgl. zum Widerstandsrecht bereits BVerfGE 5, 85). Eine Verletzung von Art. 20 Abs. 4 GG kann danach nicht in einem Verfahren gerügt werden, in dem gegen die behauptete Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung gerade gerichtliche Abhilfe gesucht wird. Daran ändert die Erwähnung des Art. 20 Abs. 4 GG in Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG nichts. Der subsidiäre Charakter dieses Rechts bleibt von der Ausformung als -- auch prozessual -- grundrechtsgleiches Recht unberährt.

### II. Der Bund und die Länder

#### Art 20

- (1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
- (2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
- (3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
- (4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.



| (     | Transcript                                                                                                                                         | : | X |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 24:05 | this seems perfectly natural: that they can cross borders in freedom and make friends.                                                             |   |   |
| 24:12 | We want this to be considered natural throughout Europe.                                                                                           |   |   |
| 24:18 | Here again, Berlin becomes a symbol: a symbol of hope for a future                                                                                 |   |   |
| 24:24 | that unites all Europeans<br>and all Germans in peace and freedom. In its Convention on the Protection<br>of Human Rights and Fundamental Freedoms |   |   |
| 24:36 | of 4 November 1950, the Council of Europe<br>laid the foundations for this joint future                                                            |   |   |
| 24:43 | or, if you like, drew up<br>the absolutely essential house rules for a 'common European house',<br>if I may use this image.                        |   |   |
| 24:54 | The Convention's preamble refers to the common heritage of intellectual assets,                                                                    |   |   |
| 25:00 | political traditions, respect for freedom and the supremacy of the law.                                                                            |   |   |
| 25:07 | That is what the Germans in the GDR want now, above all else.                                                                                      |   |   |
| 96.19 | As hanne as we are about the newly named                                                                                                           |   |   |
|       | <b>≓</b> □ ←                                                                                                                                       |   |   |



| <b>←</b> | Transcript                                                                                                                                         | : | × |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 24:24    | that unites all Europeans<br>and all Germans in peace and freedom. In its Convention on the Protection<br>of Human Rights and Fundamental Freedoms |   |   |
| 24:36    | of 4 November 1950, the Council of Europe<br>laid the foundations for this joint future                                                            |   |   |
| 24:43    | or, if you like, drew up<br>the absolutely essential house rules for a 'common European house',<br>if I may use this image.                        |   |   |
| 24:54    | The Convention's preamble refers to the common heritage of intellectual assets,                                                                    |   |   |
| 25:00    | political traditions, respect for freedom and the supremacy of the law.                                                                            |   |   |
| 25:07    | That is what the Germans in the GDR want now, above all else.                                                                                      |   |   |
| 25:12    | As happy as we are about the newly gained<br>freedom of movement in East Germany, we must not forget<br>that this is only the beginning.           |   |   |
| 25:22    | The goal is still a long way off. The people of the GDR now want freedom in every sphere of their lives.                                           |   |   |
| 25:31    | They want freedom of speech<br>and information and a free press that follows the rules of<br>journalistic responsibility when informing            |   |   |







https://soundcloud.com/derek-barrett-516399730/12-may-morning-due?utm\_source=clipboard&utm\_medium=text&utm\_campaign=social\_sharing

Nullus liber hamo capiatur, vei imprisonetur, aut disseisiatur, aut Utlagetur, aut exuletur, aut aliquo Modo destruatur, nec super eum Ibimus, nec super eum mittemus, Nisi per legale iudicium parium Suarum vei per legem terrae. Nulli vendemus, nulli negabimus Aut differemus rectum aut iustistiam.



























































2014/29/257

G-Mail - glJ Derek O'llardid - Oulook

GSOC REF: 280306-02-24

Info Mailbox <info@gsoc.ie>

Mil. 28 to 2034 16 tol.

Art densktibleto@gmail.com/ «densktibleto@gmail.com»

B 2 Actions II MIL

GSOC How to Make a Complaint pdf: GSOC Edominton for the Victime of Grinsundf.

GSDC REF: 280306-02-24

(Please quote this reference no, when contacting the GSOC)

Mr Danik O'Barniid

By email only

28 February 2024

Quar Mr O'Samoid

Lam directed by the Garda Siochana Ombudaman Commission ("GSOC") to acknowledge receipt of your correspondence dated 24 February 2024.

GSOC will consider your correspondence and make an admissibility determination if the information you have provided erests the criteria for a complaint in accordance with the Ganda Siochana Act, 2005, as amended. If however additional information is required we will write to you once alking specific questions. We will give you some time to answer the questions but there will be a deatline after which GSOC will review the file and either determine admissibility or decide to close it at that point.

In the meantime, I am enclosing an Information Leaflet which talk you about the first steps in the complaints process.

As part of GSOC's commitment to meet the needs of a victim of crime, i have enclosed an "Information for victims of crime" leaflet. This does not mean that GSOC has decided that your complaint relates to a criminal matter or that GSOC has decided to investigate your complaint. If GSOC decides it can investigate your complaint and your complaint is criminal in nature, GSOC will assess your needs and provide suitable help or supports. You will be asked for your views during this process. In the meantime, if you require any further information or help in relation to your experience as a victim of crime, please contact this office on the number below.

Due to a recent increase in the volume of complaints received by GSDC, there may be a delay in GSDC confacting you. Please do not hesitate to contact the office if you have any queries in relation to the matter which you have brought to GSOC's attention.

On behalf of the Garda Siochana Ombudaman Commission



Garda Siochána Ombudsman Commission 150 Upper Abbey Street, Dublin 1

HERRICAL BOOK OF DECEMBER OF THE CONTROL OF THE CON



3/2







## Derek O'Barróid

2m · 3

## Aaaaaaaaahhhh????? It's only little bold me...











20,07,24, 22:08

F-Mart - dil Densi O'Barntitt - Dutlock

## URGENT - Unit usage

#### info@storagewise.ie <info@storagewise.ie>

Di. 26.03.2024 14:03

Anderek68job@gma4com <derek68job@gma4com>

Following on from our conversation last Friday regarding using the facility for long periods of time we agreed that during your move in process you might need to be on site setting the unit up for several hours. As you have been set up as a customer since the 6th of March this move in period is now over. As discussed with you the unit is to be used for storage only, please see below cause 26 from the contract you signed with us.

We would also need you to remove any items that you have attached to the walls or doors of the unit. The owner noticed items attached to the wall when he recently spoke to you and you showed him inside the unit.

- 26. You must use the unit solely for the purpose of storage and must not carry out for permit any other person to carry out; any of the following prohibited uses:
  - (a) to use the unit as offices or slong accommodation or as a home,
  - business or mailing address (b) to use or do snything at the facility or in the unit which may be a nutrance to us or any other person (including allowing any subscience or odes; to escape or generating naise or elevation which may be heard or left outside the units
  - (c) use or co anything at the facility or in the unit which may invalidate or increase premiums on our or arronno stants паштитом ройомя
  - (5) palet or make attendent to or attach anything to the internal or external surfaces of the unit
  - (iii) connect or provide any utilities or services to the unit unless authorised by un, or
  - cause durings to the unit or any part of the facility dischading damage by removal, haulage or delivery contractions, or create any obstruction, or beside terms or reflues in any common space. within the facility

If there is any long stays within the facility from today onwards we will have to revoke your 24 hour access, Regards,

#### StorageWise

UNIT 10, DOCKLANDS BUSINESS PARK, DOCK ROAD, LIMERICK

Eircode: V94 PX6A T: 00353 (0)61 446302

El Joho/Astorna e wine let | W: prison attirizate

Twitter (Paterscruing): | Fecebook Storgerence | Instagram (Paterscruing): | Linkedin StorgereWise





## Limerick Self Storage - We've rebranded! New name, same great company

This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this email by anyone else is unauthorised. If you are not the addressee, any disclosure, reproduction, copying, distribution or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you receive this transmission in error please notify the sender immediately. Email transmissions carnot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive liste or incomplete or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for errors or omissions in the contents of this message, and shall have no liability for any loss of damage suffered by the user, which arise as a result of email transmission.

https://outbok.offcs.com/mat/AQMAGAKYzhaMATAGZYgAMGAKZSSaMATAGAKKC4AAAND3gAMBKZFHSJTGKIydCgSoAGC62MEo8tha 1/1









Calendy's or Laborarch ages or fixed as Beauteach. Her sich den Genetzen nicht fügen will, auen die Gegend serlamen, we sie geben.

Der Last Schwertigkeiten zu überwinden gehört dem Mathemstiker, der Mat die Valgarität des Carochte zu besiegen dem

24 Greenfields Rosbrien Limerick



Contack: 3819

Adame Hasail,

ciosa a chur ar cent agam; anouch C133 agas C166?

Tá na cúiseanna simpli;

- Stran ar rocktain
- www.ach ar phriobhauleachers
- Wil mean DDRag teaster warm

Tabharfaidh me an Phob' a ais De Mart.

1, mise (e meas

Mac O'Barroil.

Nullus liber homo capiatus, vei imprisanetus, aut disseisiatus, aut utlagetus, aut exuletus, aut aliquo modo destruatus,nec supereum Birmus, nec super eum mittemus, niui per leppie Judisium parium succum vel per legem terre. Null vendemus, nullinegabimus, aut differemus rectum aut justiciam.







Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut disseisiatur, aut Utlagetur, aut exuletur, aut aliquo Modo destruatur, nec super eum







## +353 86 771 5074

zuietzt online gestern um 17:03

Dear Derek.

27.06.2024

It has come to my attention that you have broken the terms and conditions of your rental, as per the highlighted section 9 in the attached Store4u Terms and Conditions.

We are now invoking our right to terminate your Licence Agreement, as per Section 4 of the attached Store4u Terms and Conditions.

You are currently paid up to, and including, 19.07.2024.

Please remove all items from the unit on or before that date. Any items left in the unit after that date, will be disposed, of

If you have any queries please don't hesitate to contact me.

Regards.

Store4u

12.2















Dearest Paul.

I pocess a contradictory opion.

Courts of law are designed

To settle diverences in a civilised manner.

Please reconsider your position and your choice of words. This last message can easily be interpeted as a threat.

Do you whish me to consider "Store4U" message as a threat?

It is, Paul, in your best Interest to provide documentation as required.

Futher, please provide your Vat. Number and the address where you company is registered and which form the your company is been carried.

Assuming you are the CEO or atleast the "owner", it is neccesary for you to provid the required documentation.

If you Paul continue to be evasive, I have no alternative other that informing the Garda and or the responsible DPP.

Looking forward to going forward with you.

Is Mise le Meas Mac O'Barróid

13/33 20

+353 86 771 5074 -Store4U
Dear Derek,
...

Reminder: Your Licence Agreement will expire on 19.07.2024

qui tacet consentire videtur

















The free and legal handel of nazi objects: Busts of hitler, Reichflaggen, knives with swastika and other 3<sup>rd</sup> Reich Wehrmacht memorabilia ist primitive and certainly not in any form or manor conform with a Republik whose founders fought against all forms of tyrannei. Such handel is too close to the grounding thoughts of the Fine Gael party and **O'Duffy's** Blue Shirts. The Garda have a direct contact to the Fine Gael Party and our present Fúhrer Mr. Simon Harris.

My negative experience with the local Polizei, the Surveillance, the breaches of contracts, the Threats of theft and loss of privacy through the unregulated Licensee Rental situation, indicates not only a disinterest in maintaining the constitutional minimum Standards of The Republik, not only the extreme behaviour of the Population, recently observed in COOLOCK, it is obvous to me that the regulating authority are traitors.











The Garda LK 610 Mr. Anthony Maloney is required to investigate against the gradual undermining the fundamental values of the Republik and THE EU.

The European Convention on Human Rights has been brought into force in Ireland with the adoption of the European Convention on Human Rights Act 2003. That Act gives effect to Article 8 of the European Convention on Human Rights which provides:

"1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.

# PRIVATE PROPERTY

#### **ARTICLE 43**

- 1 1° The State acknowledges that man, in virtue of his rational being, has the natural right, antecedent to positive law, to the private ownership of external goods.
  - 2° The State accordingly guarantees to pass no law attempting to abolish the right of private ownership or the general right to transfer, bequeath, and inherit property.

## Chapter III

# Contributory negligence

Apportionment of liability in case of contributory negligence.

- **34.**—(1) Where, in any action brought by one person in respect of a wrong committed by any other person, it is proved that the damage suffered by the plaintiff was caused partly by the negligence or want of care of the plaintiff or of one for whose acts he is responsible (in this Part called contributory negligence) and partly by the wrong of the defendant, the damages recoverable in respect of the said wrong shall be reduced by such amount as the court thinks just and equitable having regard to the degrees of fault of the plaintiff and defendant: provided that—
  - (a) if, having regard to all the circumstances of the case, it is not possible to establish different degrees of fault, the liability shall be apportioned equally;
  - (b) this subsection shall not operate to defeat any defence arising under a contract or the defence that the plaintiff before the act complained of agreed to waive his legal rights in respect of it, whether or not for value; but, subject as aforesaid, the provisions of this subsection shall apply notwithstanding that the defendant might, apart from this subsection, have the defence of voluntary assumption of risk;
  - (c) where any contract or enactment providing for the







limitation of liability is applicable to the claim, the amount of damages awarded to the plaintiff by virtue of this subsection shall not exceed the maximum limit so applicable.

- (2) For the purpose of subsection (1) of this section—
  - (a) damage suffered by the plaintiff may include damages paid by the plaintiff to a third person who has suffered damage owing to the concurrent wrongs of the plaintiff and the defendant, and the period of limitation for claiming such damages shall be the same as is provided by section 31 for actions for contribution;
  - (b) a negligent or careless failure to mitigate damage shall be deemed to be contributory negligence in respect of the amount by which such damage exceeds the damage that would otherwise have occurred;
  - (c) the plaintiff's failure to exercise reasonable care for his own protection shall not amount to contributory negligence in respect of damage unless that damage results from the particular risk to which his conduct has exposed him, and the plaintiff's breach of statutory duty shall not amount to contributory negligence unless the damage of which he complains is damage that the statute was designed to prevent;
  - (d) the plaintiff's failure to exercise reasonable care in the protection of his own property shall, except to the extent that the defendant has been unjustly enriched, be deemed to be contributory negligence in an action for conversion of the property;
  - (e) damage may be held to be caused by the wrong of the defendant notwithstanding any rule of law by which the scope of the defendant's duty is limited to cases where the plaintiff has not been guilty of contributory negligence: but this paragraph shall not render the defendant liable for any damage in respect of which he or a person for whose acts he is responsible has not been careless in fact;
  - (f) where an action is brought for negligence in respect of a thing that has caused damage, the fact that there was a reasonable possibility or probability of examination after the thing had left the hands of the defendant shall not, by itself, exclude the defendant's duty, but may be taken as evidence that he was not in the circumstances negligent in parting with the thing in its dangerous state.







Éire, in her tradition and through her duly elected government has ratified the positive Law in conscience of the fundamental values written in her Laws and heard in her songs; International Agreements which shall and must have majestic authority enabling executive authorities to protect the integrity of all her citizens.

## **Charter of the United Nations**

## Chapter IX — International Economic and Social Co-operation

## Article 55

"With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote:

- a. higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development;
- b. solutions of international economic, social, health, and related problems; and international cultural and educational cooperation; and
- c. universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion."



Number 10 of 1939.

## TREASON ACT, 1939.

AN ACT TO PROVIDE FOR THE PUNISHMENT OF TREASON AND CERTAIN ANCILLARY OFFENCES. [30th May, 1939.]

WHEREAS it is provided by Article 39 of the Constitution that treason shall consist only in levying war against the State, on assisting any State or person or inciting or conspiring with any person to levy war against the State, or attempting by force of arms or other violent means to overthrow the organs of government, established by the Constitution, or taking part or being concerned in or inciting or conspiring with any person to make or to take part or be concerned in any such attempt:

AND WHEREAS, in order that the said Article 39 may be fully effective, it is necessary that provision should be made by statute for the punishment of persons who commit or are accessories to the commission of treason:

BE IT THEREFORE ENACTED BY THE OIREACHTAS AS FOLLOWS:-







Punishment of treason.

- **1.**—(1) Every person who commits treason within the State shall be liable on conviction thereof to suffer death.
- (2) Every person who, being an Irish citizen or ordinarily resident within the State, commits treason outside the State shall be liable on conviction thereof to suffer death.

I one anT Derek O'Barróid bring charges of negligence of duty against the

UN secretary António Guterres, the ninth Secretary-General of the United Nations, took office on 1st January 2017

EU commissioner Ursula vonn de Leyen.

EU President Alexander De Croo (Dutch: [aːlɛkˈsɑndər də ˈkroː]; born 3 November 1975) is a Belgian politician and businessman who is the prime minister of Belgium.

I bring the Charge of Treason againt the Fúhrer Mr. Simon Harris.



Simon Harris 🛅

Government of Ireland





## Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main

Konrad-Adenauer-Straße 20 60313 Frankfurt am Main



6150 Js 232098/21

Frankfurt am Main, 02.02.2022

## **Einstweilige Unterbringung!**

101 Vorwaltings/At

An das Landgericht - Staatsschutzkammer -Gerichtsstraße 2

60313 Frankfurt am Main

Anklageschrift

Bl. 146, 435, Derek Barrett,

Alics: Derek Joseph O'Barróid,

geboren am 09.03.1968 in Limerick, Irland,

festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, derzeit in der Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Eltville,

Kloster-Eberbach-Straße 4, 65346 Eltville.

geschieden, irischer Staatsangehöriger,

HESSE SOWE BUNDESBURGER Pflichtverteidiger: Herr Rechtsanwalt Abdul Issa, Klingerstraße 24,

60313 Frankfurt (Gerichtsfach 65)

Cersty züruck geblecken.

516

Bl. 183

in dieser Sache vorläufig festgenommen am 16.07.2021 und auf Grund des Haltbefehls des Amtsgerichts Frankfurt am Main vom selben Tag vom 16.07.2021 bis 25.11.2021 in Untersuchungshaft gewesen,

seit dem 26.11.2021 auf Grund des Unterbringungsbefehls des Amtsgerichts Frankfurt am Main vom 26.11.2021 einstweilig untergebracht, zur Zeit in der Vitos Klinik für forensische Psychiatrie Eltville,

Prüfung der einstweiligen Unterbringung nach §§ 121, 122, 126a Abs. 2 StPO seit 16:01.2022

wird angeklagt,

in der Zeit zwischen Dezember 2018 bis zum 16.07.2021

in Frankfurt am Main

im Zustand verminderter Schuldfähigkeit WIC WIC Q/ Sprochen

tateinheitlich

a)

eine schwere staatsgefährdende Gewalttat, namentlich eine Straftat gegen das Leben in den Fällen des § 211 oder § 212 des Strafgesetzbuchs, die nach den Umständen bestimmt und geeignet ist, den Bestand oder die Sicherheit eines Staates zu beeinträchtigten, vorbereitet zu haben, indem er sich Waffen verschafft und verwahrt hat

b)

in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, einen Mord angedroht zu haben

Art 146,147, 150 Hoss Vot Des Gedanhen Legt des Tateur Gande, durch Verbreiten eines Inhalts Menschen mit der Begehung eines gegen sie gerichteten Verbrechens bedroht zu haben.

Varglich Great of Paristinise Bl. 2 ff., 15 ff. Der Angeschuldigte schickte am 12.07.2021 und 15.07.2021 mehrere in-

36 ff., 98 ff., haltsgleiche Schreiben per Fax an unterschiedliche öffentliche Stellen, hier-129, 769 ff. unter:

die Amtsgerichte Seligenstadt, Gießen, Korbach, Hünfeld,
das Oberlandesgericht Frankfurt am Main,
- das Jobcenter Mitte in Frankfurt am Main,

- das Jobcenter Mitte in Frankfurt am Main sowie

- das 3., 14. und 18. Polizeirevier in Frankfurt am Main.

Die Schreiben waren jeweils an eine nicht näher benannte "Strafverfolgungsbehörde" gerichtet und nehmen Bezug auf "Az: 8M564/21 Amtsgericht Korbach". Der Betreff des Schreibens lautet:

Versagung der Legislative, Executive sowie Judikative".

Bl. 2 ff., 15 ff. Dem Schreiben waren für die einzelnen Empfänger weitere unterschiedli-36 ff., 98 ff., che Unterlagen beigefügt. Darunter befanden sich an den Angeschuldigten 389 ff., 432 f. gerichtete Bescheide und Schreiben öffentlicher Stellen, vornehmlich im Zusammenhang mit der Gewährung staatlicher Hilfe oder Steuerfestsetzungen, Kopien von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts über die Nichtannahme von Verfassungsbeschwerden des Angeschuldigten, eine Strafanzeige gegen diverse Amtsträger und verschiedene Ausschnitte aus dem Bundesgesetzblatt sowie aus Gesetzestexten.

Glaubhaltmachurgist teil, der 2PO.

In dem Schreiben fordert der Angeschuldigte angesichts herrschender "Selbstherrlichkeit, Willkür sowie geballter Dämlichkeit" dazu auf, "verfassungsmäßiges Recht anzuwenden". Anderenfalls drohe der Bundespräsident sowie der Ministerpräsident Schaden zu nehmen, was der Angeschuldigte nicht zulassen werde. Weiter führt er in dem Schreiben aus:

Haben Sie zwech einem und Solche Vellach "[...] Der bereits angekündigte "Para-militärische Anschlag" hat bis her kein Reaction hierbei geführt. Ihre Sorte musson aber jetzt mit einem Militärischen Anschlag am 20 Julie 2021 rechnen. Ich versicher Ihnen, daß meine Sprengsätze mehr als lediglich ein Tischbein wegsprengen können [...]."

1st herreichendekungstiet.

BI. 158 ff., In dem festen Entschluss, möglichst viele Menschen zu töten sowie hier289 ff. durch den Bestand oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu
Wederinträchtigen oder deren Verfassungsgrundsätze zu untergraben, verschaffte er sich in der Zeit zwischen Dezember 2018 und dem 16.07.2021
Waffen und Munition und bewahrte diese auf dem Gartengrundstück in der
Gemarkung "Im Waldfeld", Nahe Berkersheimer Weg 171b, 60488 Frankfurt, auf. Neben Messern, militärischen Ausrüstungsgegenständen (u. a. Mi-

nen, Waffenteilen und Waffenattrappen handelt es sich dabei insbesondere

ist me urbekonnt

- eine SRS-Pistole
- eine einläufige und einschüssige Perkussionswaffe
- neun Luftdruckwaffen (Gewehre und Pistolen)
- eine CO2-Waffe
- acht Kalana (japanische Langschwerter)
- zwei Armbrüste nebst Bolzen.

Bei den vorgenannten Gegenständen handelt e sich um Waffen im Sinne des Waffengesetzes. Sie sind dazu geeignet, Menschen zu töten.

Der Angeschuldigte wählte bewusst den 20. Juli 2021 als beabsichtigtes Anschlagsdatum. Er sieht sich damit in einer Reihe mit den Widerstandskämpfern des Attentats vom 20. Juli 1944. Dies spiegelt sich auch deutlich in seiner Anspielung "[....]daß meine Sprengsätze mehr als lediglich ein

Tischbein wegsprengen können [...]." wider.

| weder Die      | Steuerungsfähigkeit des Angeschuldigten war bei der Tat aufgrund sei-                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glaubhalt ner  | r schwerwiegenden narzisstischen Persönlichkeitsstörung erheblich ver-<br>ndert.                                                                               |
| Die            | Gesamtwürdigung des Angeschuldigten und seiner Tat ergibt, dass                                                                                                |
|                | n ihm infolge seines Zustandes weitere erhebliche rechtswidrige Taten                                                                                          |
| orsichtlich zu | erwarten sind, und er deshalb eine Gefahr für die Allgemeinheit dar-                                                                                           |
|                | Ilt. Die von ihm ausgehende Gefahr erfordert seine Unterbringung in ei-                                                                                        |
|                | m psychiatrischen Krankenhaus gemäß § 63 StGB.                                                                                                                 |
| Tat:u          | elsche?                                                                                                                                                        |
| Weder Clau     | bhalt of a Sonstersklich.                                                                                                                                      |
| Ve Ve          | rgehen, strafbar nach fuck you bitch, (3                                                                                                                       |
| For do De      | bhatt color Sonsterschlich- rgehen, strafbar nach rollatische Grondordung einzut eten 89a, 126 Abs. 1 Nr. 3, 241 Abs. 2 u. 4, 21, 52, 63 des Strafgesetzbuches |
| §§             | 89a, 126 Abs. 1 Nr. 3, 241 Abs. 2 u. 4, 21, 52, 63 des Strafgesetzbuches                                                                                       |
| 1st jedor mo   | Igende beschlagnahmten Gegenstände unterliegen gemäß § 92b StGB                                                                                                |
| Fol            | gende beschlagnahmten Gegenstände unterliegen gemäß § 92b StGB                                                                                                 |
| dei            | r Einziehung: Sichergestellte wihl                                                                                                                             |
| $\mathcal{L}$  |                                                                                                                                                                |
|                | SRS-Pistole, Zoraki-M906 Kal. 9mm, PAK Nr: 000683, mit Magazin                                                                                                 |
| E 150,         | (Lfd. Nr. 1)                                                                                                                                                   |
| € 650          | Einläufige u. einschüssige Perkussionswaffe, V.R.1855 (Lfd. Nr. 2)                                                                                             |
| 2030           | Armbrust Barnett Lightning, mit Pfeilen u. Koffer (Lfd. Nr. 3)                                                                                                 |
| £100           | Armbrust Mini Cross Bow (Lfd. Nr. 4)                                                                                                                           |
| - ·            | Luftgewehr WMN Mod.B5, Kal. 4,5mm, Visiereinrichtung Lisenfeld Se                                                                                              |
| E35-0          | nior, 4x20, Nr: 898105 (Lfd. Nr. 5) Tedbore > Cultgewelm                                                                                                       |
| -              | Luftgewehr Umarex Norica Mod. 56, Kal. 4,5mm, Nr. M80362 (Lfd. Nr.                                                                                             |
|                | 5)                                                                                                                                                             |
| 6750           | Luftgewehr Hämmerli Hunter Force 750, Kal. 4,5mm, Nr. 14H30411,                                                                                                |
|                | Visiereinrichtung (schwarz) 3-9x40 (Lfd. Nr. 5)                                                                                                                |
| EDAN           | Luftgewehr Walther REIGN, Kal. 5,5mm, Nr. WRE20110091 (Lfd. Nr.                                                                                                |
| 2700           | 5)                                                                                                                                                             |
| € 190-         | Luftgewehr Sport Mod. 49 (Lfd. Nr. 5)                                                                                                                          |
| £500           | Luftpistole Smith&Wesson Air Gun, Mod. 78G.22CAL., Nr. Q000979                                                                                                 |
|                | _(Lfd. Nr. 6)                                                                                                                                                  |
| € 500 -        | Luftpistole, Weltkriegspistole M96 (Lfd. Nr. 6)                                                                                                                |

€

Luftpistole, Revolver Umarex Tornado .44 Super Magnum, Kal. 4.5, Nr: 20M06333 (Lfd. Nr. 6) Luftpistole Umarex CPS, Kal. 4.5, Nr. Q144844569 (Lfd. Nr. 6) zwei Katana kurz (Lfd. Nr. 9) fünf Katana lang (Lfd. Nr. 9) sieben Trainingskatana (Lfd. Nr. 10) drei Trainingsschlagstöcke (Lfd. Nr. 10) Messer Walther, Einhand-Klappmesser (Lfd. Nr. 11) Dolch schwarz-silber (Lfd. Nr. 11) Dolch mit Handschutz (Lfd. Nr. 11) CHANDALLE SALUET Militärmesser grün, mit Scheide und Gürtelschnalle (Lfd. Nr. 11) Ourdoormesser BUND, mit Lederscheide (Lfd. Nr. 11) RW 1970 Keramik Küchenmesser mit grüner Stoffscheide (Lfd. Nr. 11) Multifunktionsbeil (Lfd. Nr. 11) 25x Gewehrmagazin, diverse (Lfd. Nr. 12) Visiereinrichtung Walther Top Point VI (Lfd. Nr. 13) Visiereinrichtung mit Fadenkreuz (Lfd. Nr. 13) TAGO ZFR Zielfernrohr schwarz, befestigt an unbekannten Waffenteilen (Lfd. Nr. £3.000-13) BS Lauf; ZR 12482 TURETT diverse Waffenteile (Lfd. Nr. 14, 31) Diverses Waffenzubehör (Lfd. Nr. 15) drei Feuerzeugbenzin leer (Lfd. Nr. 17) sechs leere Flaschen Batteriesäure (Lfd. Nr. 18) zwei Handgranatenatrappen (Plastik) (Lfd. Nr. 19) Gurtüberwurf (Lfd. Nr. 20) Waffen- und Magazinholster (Lfd. Nr. 21, 22, 23, 50) Holster (Leder) mit Holzbox und Werkzeug (Lfd. Nr. 25) Klappspaten mit Holster (Lfd. Nr. 26) 3W 1970 16 Magazine (Lfd. Nr. 32, 33) vier Messer mit scharfer Klinge (Lfd. Nr. 34) Messer Katana mit Scheide und Stoffummantelung, scharfe Klinge (Lfd. Nr. 36) Hand Geschmenlet, CLAY TEMPERT. E3000, Pickel und Beil (Lfd. Nr. 37) Windstärkenmessgerät "Anemometer" (Lfd. Nr. 43)

| 1 | 6               | -7-                                                                                                                                 |        |
|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|   | E50             | - Minidrohne "4K" mit Videofunktion, inkl. Fernbedienung und Verp                                                                   | а      |
|   |                 | ckung (Lfd. Nr. 45)  Tablet Sameung mit Tastatur (basehädigt). Madelly CT R5400, IMF                                                | ١.     |
|   | E 1,1770 -      | <ul> <li>Tablet Samsung mit Tastatur (beschädigt), Modell: GT-P5100, IME</li> <li>35831005004219, ohne SIM (Lfd. Nr. 47)</li> </ul> | 1;     |
|   | E1000           | Fliegende Modellrakete Set (Lfd. Nr. 49)                                                                                            | ر ر    |
|   | Eico !          | - 2x Hand Flare Signal (Signalfackel), Cat. P1 (Lfd. Nr. 62)                                                                        | ノ<br>フ |
|   | E180            | - 8 Meter Anzündlitze, Cat. P1 (Lfd. Nr. 63)                                                                                        | •      |
| 6 | = 10.000        | C96 Mauser 1886 NXHT ANGELIS                                                                                                        | J      |
|   | 2000            | Beweismitteliser fortent woo sincle to                                                                                              |        |
| C | U.000.          | = BAMETT M & Zan Jan J                                                                                                              |        |
|   | Bl. 184 f.,     | Einlassung des Angeschuldigten                                                                                                      |        |
|   | 438 f.          | Cle Gold                                                                                                                            |        |
|   |                 | Il Zeugen:                                                                                                                          | ,      |
|   | Bl. 129 f.,     | KHK Missal, zu laden über Polizeipräsidium Frankfurt am Mair                                                                        | ո.     |
|   | 430 ff.,        | K42/43, zu VNr. ST/0758652/2021                                                                                                     | •      |
|   | 505 ff., 657 f. |                                                                                                                                     |        |
|   | 659 f., 739 ff. |                                                                                                                                     | ,      |
|   |                 |                                                                                                                                     |        |
|   | Bl. 131 ff.     | 2. KK Horz, zu laden über Polizeipräsidium Frankfurt am Mair                                                                        | ٦,     |
|   |                 | K31, zu VNr. ZUA/0769701/2021                                                                                                       |        |
|   |                 |                                                                                                                                     |        |
|   | Bl. 146 ff.,    | 3. KK Ekert, zu laden wie 1.)                                                                                                       |        |
|   | 158 f., 273 ff. |                                                                                                                                     |        |
|   | 288, 381 ff.    | 11                                                                                                                                  |        |
|   | Bl. 150         | 4. EKHK Skora, zu laden wie 1.) 156 MeHach                                                                                          |        |
|   |                 | angefoxed, geshilehon worden.  5. PK Thoma, zu laden wie 1.)                                                                        |        |
|   | Bl. 175 ff.,    | 5. PK Thoma, zu laden wie 1.)                                                                                                       |        |
| • | 289 ff.,        | Ersuhtlich die Poststelle ist                                                                                                       |        |
|   | 632 ff.         | I lilit De I                                                                                                                        |        |
|   |                 | übertörderte Der Zuständigen                                                                                                        |        |
|   | Bl. 266 ff.     | 6. KHK Eikenbusch, zu laden wie 1.)  Ord autgebordet Abhillo zu Leister                                                             |        |
|   | L               | Mid autgeticaex Howto ruleis and                                                                                                    | 7      |

7. KOK'in Brouwer, zu laden über Polizeipräsidium Frankfurt. K15, BI, 309 ff., zu VNr. ERS/0758652/2021/6 316 ff. 8. KHK Seifert, zu laden über Polizeipräsidium Frankfurt, K352, zu BL 654 ff VNr. ERS/0758652/2021/8 9. Susanne Krause, Gießen BL 370 ff. 10. POK Jarschel, zu laden über Polizeipräsidium Mittelhessen, Bl. 370 ff., KIST-ST10, zu VNr. ERS/0758652/2021/9 379 der Interaction Portstellerst erschtlich Mil 12. Richard vom Bruch, Maintel Mil 1/21 onvertrau (on Julgabe richt BI. 612 ff gewachser. Der Intardye ist beautlyt Dr. Ettmüller, zu laden über das Polizeipräsidium Frankfurt, K40 BL 520 ff.. Abhille we schallers. 640 ff. Dr. med. Knöchel, zu laden über die Vitos Klinik für forensische BI. 578 ff. Psychiatrie Riedstadt Sophia Falke, zu laden wie 2.) ge beter Iher lachlicher Eignus zu Dokomenterer Bl. 578 H.

Urkunden:

IV

Bl. 2 ff., 15 ff.

36 ff., 98 ff.,

129, 769 ff.

bitts un rachweits

Bl. 113 f.

 der von dem Angeschuldigten selbst verfasste Lebenslauf nebst Anlagen, den er bei der Agentur für Arbeit eingereicht hat

Bette um rachweels

|     | Ві. 328 П.   | 3.     | Unterlagen der Agentur für Arbeit bzgl. des Angeschuldigten     |
|-----|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
|     |              |        | vom 13.07.2021                                                  |
|     |              |        | Sitte un Machney                                                |
|     | Bl. 520 ff., | 3.     | Politikwissenschaftliche Vermerke der Dr. Ettmüller, Polizeiprä |
|     | 640 ff.      |        | sidium Frankfurt am Main, vom 22.10.2021 und 05.11.2021         |
|     |              |        | Little un Nachwerk                                              |
|     | Bl. 578 ff., | 4.     | Vorab-Stellungnahmen der Sachverständigen Dr. Knöchel und       |
|     | 751 ff.,     |        | Fr. Falke vom 17.11.2021 und 25.01.2022                         |
|     | SB GA        |        | I kröchek wor Cecleglich armal                                  |
|     |              | BA     | werend. Was like to dat und                                     |
|     | SB GA        | 5.     | forensisch-psychiatrisches Gutachten über den Angeschuldig      |
| •   | we stay      |        | ten der Sachverständigen Dr. Knöchel und Fr. Falke vom          |
|     |              |        | 26.01.2022                                                      |
|     | •            | LAICH  | ht zu lankar: "ICH HM                                           |
|     | •            | A      |                                                                 |
|     |              | 1)Eu   | CTSHE und Ben Hidt Geleingt                                     |
|     | Bl. 132 ff., | 1.     | Lichtbildmappe mit Bildern des Gartengrundstücks in der Ge 🤉    |
|     | 151 ff.      |        | markung "Im Waldfeld", Nähe Berkersheimer Weg 171b, 60488       |
|     |              |        | Frankfurt Das ChalorelD, 60433 FFM                              |
|     |              |        | 0034465 = 0,00435 PFN                                           |
|     | Bl. 169 ff., | 2.     | Lichtbildmappe mit Bildern i. R. d. Durchsuchung des Garten     |
| •   | 276 ff.,     |        | grundstücks nebst/Bildern von den beschlagnahmten Waffen        |
| ^ > | 316 ff.      | - Fall | Spreadsheet Maney Koney 15 to<br>Skizze des Gartengrundstücks   |
| (a) | ) a          | st-    | Breadsheet maner Komer I. ti                                    |
|     | Bl. 288      | 3.     | Skizze des Gartengrundstücks                                    |
|     |              |        | Lichtbildmappe mit Bildern der beschlagnahmten Waffen           |
|     | Bl. 289 ff.  | 4.     | Lichtbildmappe mit Bildern der beschlagnahmten Waffen           |
| . ' |              | als d  | e HG eischtlich zwer Abschlesi                                  |
|     | Bl. 383 ff.  | 5.     | Lichtbildmappe mit Bildern der beschlagnahmten Gegenstände      |
|     | •            |        | aus dem Rucksack des Angeschuldigten                            |
|     | Ŋ            | Nach   | untersteitzhaba.                                                |
|     | PKS          | CHME   | 12 was well to grust verletit                                   |
|     | As PI        | beh    | ruptet                                                          |
|     |              |        | 7                                                               |

## Wesentliches Ergebnis der Ermittlungen:

## 1. Zur Person:

SB "GA" S. 105 ff., 129 ff.

Drknöchel ! Cestglich Einmal Anwesend WIRKT ÜBERFORDERT

2. FR. FAIKE

- KEIM FACH

- LICHEM

KEMMIKE

- ST. Rocht

- KAMERUSUC

- OHYSATRY

S. STÄMDIG

-BENKHS
Recht vor
Gerecht
clurch
gesetz.
WHATSAPP
EMAIL
BENKHE

TOLOGIDNA1

Im Rahmen seiner Exploration durch die Sachversländigen Dr. Knöchel und Fr. Falke gab der Angeschuldigte an, dass er in Limerick, Irland geboren sei und zwei Brüder habe. Er sei das jüngste Kind. Zu seinem Bruder Adrian Barrett habe er ein insgesamt gutes Verhältnis. Seine Schulzeit habe er in keiner guten Erinnerung. Insbesondere das erste Schuljahr verbinde er mit Prügel und Gewalt durch Lehrer und Mitschüler. Auch seine Eltern seien ge. New walttätig gewesen. Gewalt habe zur Erziehung dazu gehört. Mit 18 oder 19 Jahren habe er angefangen in Irland zu studieren. Er sei Werkstoffingenieur, habe in dem Beruf jedoch nie gearbeitet. Ender der 80er Jahre sei er für einen Ferienjob erstmals nach Frankfurt gekommen. Nach Abschluss seines Studiums sei er wegen seiner damaligen Beziehung nach Deutschland gekommen. Dort habe er als angestellter Gärtner gearbeitet. 1992 habe er geheiratet und mit seiner damaligen Frau Gisela Jetter drei Kinder bekommen. 1996 sei es zur Scheidung gekommen und seine Ex-Frau sei mit den Kindem nach Österreich gezogen. Sie habe das alleinige Sorgerecht gehabt. Es bestehe nur sporadischer Kontakt zu seinen Kindern. 1999 habe er sich mit einem eigenen Unternehmen im Garten- und Landschaftsbau selbstständig gemacht. Es sei zunächst gut gelaufen und er habe regelmäßig in das Unternehmen investiert. Aber irgendwann sei er mit dem Finanziellen nicht mehr hinterhergekommen, da das Finanzamt aufgrund falscher Daten zu viel Geld von ihm gefordert und schließlich seine Konten gepfändet habe. Aufgrund dessen habe er seine Selbstständigkeit ab 2014 ruhen lassen. Von 2018 bis 2019 sei er in der Firma von Ingo Meister "RMW Dienstleistungen" angestellt gewesen, bis ihm dort fristlos gekündigt worden sel. Von Mai 2020 bis Januar 2021 sei er bei "Grünwald" angestellt gewesen, bis er betriebsbedingt während der Corona-Pandemie gekündigt worden sei. 2008 habe er die Zeugin Krause kennengelernt und mit ihr seither eine Beziehung geführt. Während der Partnerschaft habe er aufgrund mangeinder /6. finanzieller Mittel keine eigene Wohnung gehabt. Seit er in Haft sitze, habe er keinen aktiven Kontakt mehr zu ihr. S. NACHT WAHR-POST

4. VERFASSLINGSFEINDLICHE EINGLIFE IM GRUND FREITEM. ENTEN GEST-FILL MICHE AVION.

# 6. 22004 CINILIG KAIFTELER WEGY ESCHBORN

Der Bundeszentralregisterauszug vom 10.12.2021 enthält keine Eintragun-

2008 -3enzo14 KAIFTELCA WEG 4 ESCHBORN. AUFCAGE WEGGY VERFASSLAGS FEINDLY HEVOLSTECTORY
BI. 250 Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat das Verfahren 520 Js 14297/18 gegen

den Angeschuldigten wegen Sachbeschädigung durch Versenden von Faxen an das Landgericht Karlsruhe gemäß § 154 Abs. 1 StPO im Hinblick auf das hiesige Verfahren vorläufig eingestellt.

BI. 686 ff... Das Regierungspräsidium Darmstadt betreibt gegen den Angeschuldigten 755 ff. ein Abschiebeverfahren. In diesem Rahmen wurde die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main um ihr Einvernehmen gebeten. Das Einvernehmen wurde nicht erteilt.

WERFASSINGSFEINUCH; ICH BIN HESSE

11. Zur Sache: BRD GNBURGELUNG NCHT ASSECTION - VERSAGUNG BEHÖRDEN - SIBSEGS

1. Verfahrensursprung und Ermittlungsmaßnahr

Bl. 129 f.,

176 ff.

( jwsQSIK. 60433 FFM

Australians

- FELLWELL NAMNSCHAFI

-Fau Ieug

BI. 266 ff.,

277 ff.,

316 ff.

Nach Eingang der oben genannten Schreiben, wurden die Ermittlungen aufgenommen. Da sich unter den mitübersandten Anhängen ein Bescheid der Agentur für Arbeit befand, wurde zwecks Aufenthaltsermittlung ein Auskunftsersuchen an die Behörde gestellt. Darauf wurde mitgeteilt, dass der DAS WACDFELP Angeschuldigte derzeit an einer Bildungsmaßnahme in der Sontraer Straße 27 in Frankfurt teilnimmt. Dort wurde der Angeschuldigte am 15.07,2021 vorläufig festgenommen. Er gab an, dass er über einen festen Wohnsitz verfüge, welchen er den Beamten zeigen werde. Daraufhin führte er die Beamten EKHK Skora, KK Ekert und PK Thoma zu dem Gartengrundstück in der Gemarkung "Im Waldfeld", Nähe Berkersheimer Weg 171b, 60488 furt.

furt.

Subjective Sin Paul.

Bei dem Grundstück handelt es sich um ein verwildertes und verwa kendes Gartengrundstück bzw. einen Lagerplatz. Auf dem Grundstück befinden sich einige Container, Baufahrzeuge, Pkws, zwei Schuppen und ein überdachter Freisitz. Es ist weder ein Klingelschild oder ein Briefkasten noch eine Wohn-/Schlafmöglichkeit vorhanden.

BI. 270 Das Grundstück steht im Eigentum des Bruders des Angeschuldigten, Adrian Barrett.

10,

Am 15.07.2021 ordnete das Amtsgericht Frankfurt am Main um 16.55 Uhr Bl. 195 f. mündlich die Durchsuchung des Gartengrundstücks an. BITTE NACHWEIS-VERWACTURGS 441 Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten fand die Durchsuchung erst am Bl. 158 ff., 16.07.2021 gegen 09.00 Uhr statt. Hierbei wurden folgende Gegenstände 266 ff., beschlagnahmt: 282 ff., 290 ff., 759 ff. E SRS-Pistole, Zoraki-M906 Kal. 9mm, PAK Nr: 000683, mit Magazin (Lfd. Nr. 1) Einläufige u. einschüssige Perkussionswaffe, V.R.1855 (Lfd. Nr. Armbrust Barnett Lightning, mit Pfeilen u. Koffer (Lfd. Nr. 3) Armbrust Mini Cross Bow (Lfd. Nr. 4)  $\epsilon$  100 Luftgewehr WMN Mod.B5, Kal. 4,5mm, Visiereinrichtung Lisenfeld e 390 Senior, 4x20, Nr. 898105 (Lfd. Nr. 5) Luftgewehr Umarex Norica Mod. 56, Kal. 4,5mm, Nr: M80362 = 190 (Lfd. Nr. 5) Luftgewehr Hämmerli Hunter Force 750, Kal. 4,5mm, Nr: 14H30411, Visiereinrichtung (schwarz) 3-9x40 (Lfd. Nr. 5) Luftgewehr Walther REIGN, Kal. 5,5mm, Nr: WRE20110091 (Lfd. Nr. 5) Luftgewehr Sport Mod. 49 (Lfd. Nr. 5) 1002: Mauska Luftpistole Smith&Wesson Air Gun, Mod. 78G.22CAL., Nr. Q000979 (Lfd. Nr. 6) Luftpistole, Weltkriegspistole M96 (Lfd. Nr. 6) Luftpistole, Revolver Umarex Tornado .44 Super Magnum, Kal. 4.5, Nr: 20M06333 (Lfd. Nr. 6) Luftpistole Umarex CPS, Kal. 4.5, Nr. Q144844569 (Lfd. Nr. 6) Soft-Air-Gewehr, Prazisionsgewehr SG-AS, CM-FD, Kal. 6mm-Eno BB, Nr. 082450, Visiereinrichtung Hämmerli Jäger 3-9x32AOL (Lfd. Nr. 7)



| E180 -        | Soft-Air-Gewehr SG, Nr: 2422995116000154 (Lfd. Nr. 7)                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
|               | Soft-Air-Gewehr HK MP5A5, Kal. 6mm-BB, Nr. 20F00172 (Lfd.              |
| €180          | Nr. 7)                                                                 |
|               | Soft-Air-Gewehr Beretta, GARDONE V.T., Kal. 6mm-BB, Nr:                |
| Elw           | 16L00007 (Lfd. Nr. 7)                                                  |
| €175          | Soft-Air-Gewehr K&Z, Kal. 6mm-BB, Nr: 2525027A18000157 (Lfd.<br>Nr. 7) |
| €160-         | Soft-Air-Gewehr GSG, Kal 6mm-BB (Lfd. Nr. 7)                           |
| -             | Soft-Air-Gewehr Double Eagle Air Gun, M40, Kal. 6mm-BB (Lfd.           |
| E180          | Nr. 7)                                                                 |
| €380          | Soft-Air-Gewehr Hartford, Launcher Granate, Nr: EG64888 (Lfd.          |
| E380          | <u>Nr.</u> 7)                                                          |
| € 70.         | Soft-Air-Gewehr ASG, Kal. 6mm-BB, Visiereinrichtung (Lfd. Nr. 7)       |
| END-          | Soft-Air-Gewehr (Lfd. Nr. 7)                                           |
| ELO           | Soft-Air-Gewehr Begadi, Kal. 6mm-BB, Nr. MB4410, Visiereinrich-        |
| E600,-        | tung Hämmerli 4x32 (Lfd. Nr. 7)                                        |
| G80-          | Soft-Air-Pistole, Galaxy Item:G1 (Lfd. Nr. 8)                          |
|               | Soft-Air-Pistole Browning Arms 1911, Kal. 6mm-BB, Nr.                  |
| E 180         | _19H09908 (Lfd. Nr. 8)                                                 |
| e20           | Soft-Air-Pistole Airmax PT24/7, Kal. 6mm-BB, Nr. 19701898 (Lfd.        |
| 250           | Nr. 8)                                                                 |
| € 70-         | Soft-Air-Pistole HK USP, Kal. 6mm-BB (Lfd. Nr. 8)                      |
| 6 20          | Soft-Air-Pistole Beretta PX4 Storm, Kal. 6mm-BB, Nr. 18G00174          |
| $e_{-\tau c}$ | (Lfd. Nr. 8)                                                           |
| E 180.        | Soft-Air-Pistole HK USP, Kal. 6mm-BB, Nr. 17B01897 (Lfd. Nr. 8)        |
|               | Soft-Air-Pistole Umarex Elite Force 1911TAC, Kal. 6mm-BB, Nr.          |
| ETTO          | 16L07856 (Lfd. Nr. 8)                                                  |
| 6 200         | Soft-Air-Revolver Umarex.357 Magnum CTG, Kal. 6mm-BB, Nr.              |
| $E_{-}$       | 13M01342 (Lfd. Nr. 8)                                                  |
| €180          | Soft-Air-Revolver Begadi G293, Kal. 6mm-BB, Nr.                        |
| 700           | 2525012C18000342 (Lfd. Nr. 8)                                          |
| E170.         | Soft-Air-Pistole KWC GSG, Kal. 6mm, Nr. 45013648 (Lfd. Nr. 8)          |

E

|         | . 19.                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| E100 =  | Soft-Air-Pistole schwarz mit braunem Griff (Lfd. Nr. 8)           |
| €90     | Soft-Air-Pistole klein, silber mit schwarzem Griff (Lfd. Nr. 8)   |
| E3000   | zwei Kalana kurz (Lid. Nr. 9) Cogy 10MBL Honolgos/new             |
| € 1000  | fünf Katana lang (Lfd. Nr. 9)                                     |
| F 300   | sieben Trainingskalana (Lfd. Nr. 10)                              |
| 6,300   | drei Trainingsschlagstöcke (Lfd. Nr. 10)                          |
| €100    | Messer Walther, Einhand-Klappmesser (Lfd. Nr. 11)                 |
| €50     | Dolch schwarz-silber (Lfd. Nr. 11)                                |
| £250°   | Dolch mit Handschutz (Lfd. Nr. 11)                                |
| eso.    | Militannesser grün, mit Scheide und Gürtelschnalle (Lfd. Nr. 11)  |
| 4150    | Ourdoormesser BUND, mit Lederscheide (Lfd. Nr. 11)                |
| € 115   | Keramik Küchenmesser mit grüner Stoffscheide (Lfd. Nr. 11)        |
| € 50-   | Multifunktionsbeil (Lfd. Nr. 11)                                  |
| E.KD    | 9x Soft-Air-Magazin Pistole, P8 Kompakt 8mm, in weißer Papp-      |
| 6180    | verpackung (Lfd. Nr. 12)                                          |
| E120°   | 6x Soft-Air-Magazin Pistole, diverse (Lfd. Nr. 12)                |
| E 40    | 2x Soft-Air-Magazin Gewehr, GR18 mit Verpackung (Lfd. Nr. 12)     |
| £ 100   | 6x Soft-Air-Magazin Gewehr, Sig-Sauer, mit Verpackung (Lfd. Nr.   |
|         | 12) Soft-Air-Magazin Gewehr JS-Tactical, mit Verpackung (Lfd. Nr. |
| €400    | 12)                                                               |
| 6,000   | 25x Gewehrmagazin, diverse (Lfd. Nr. 12)                          |
| £80°    | Visiereinrichtung Walther Top Point VI (Lfd. Nr. 13)              |
| €150    | Visiereinrichtung mit Fadenkreuz (Lfd. Nr. 13)                    |
| €300-   | Zielfemrohr schwarz, befestigt an unbekannten Waffenteilen (Lfd.  |
| 2 3000, | Nr. 13)                                                           |
| E1000.  | diverse Waffenteile (Lfd. Nr. 14, 31)                             |

|         | - 15 -                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6100 -  | Diverses Waffenzubehör (Lfd. Nr. 15)                                                                                   |
| E80-    | Taktische Weste Backpack Tactical Punkttarn, mit Scheide (Lfd. Nr. 16)                                                 |
| 0       | -drei Feuerzeugbenzin leer (Lfd.,Nr. 17)                                                                               |
| 0       | sechs leere Flaschen Batteriesäure (Lfd. Nr. 18)                                                                       |
| E100 -  | zwei Handgranatenatrappen (Plastik) (Lfd. Nr. 19)                                                                      |
| E80 -   | Gurtüberwurf (Lfd. Nr. 20)                                                                                             |
| €80.    | Waffen- und Magazinholster (Lfd. Nr. 21, 22, 23, 50)                                                                   |
| Ewo.    | Taktische Weste, Plattenträger, Flecktarn (Lfd. Nr. 24)                                                                |
| E10000. | Holster (Leder) mit Holzbox und Werkzeug (Lfd. Nr. 25)                                                                 |
| ejoo.   | Klappspaten mit Holster (Lfd. Nr. 26) Bw 1970                                                                          |
| E 80 -  | fünf Spielzeugwaffen (Lfd. Nr. 27)                                                                                     |
| €120    | Soft-Air-Gewehr AS-24, Kaliber 6mm BB, Nr. 2525027J19000348,<br>Unterbau Granatwerfer, Walther Zieloptik (Lfd. Nr. 29) |
| € 80    | Soft-Air-Gewehr Thor, Kaliber 6mm, Vorderschaftrepetierflinte (Pumpgun) (Lfd. Nr. 29)                                  |
| 680     | Soft-Air-Gewehr K&Z, Superneun Pro, Kaliber 6mm BB (Lfd. Nr. 29)                                                       |
| E 7240  | Soft-Air-Gewehr G&G MOD.98, Kaliber 6mm BB, 2018-00712,<br>Zielfernrohr (Lfd. Nr. 29)                                  |
| E80-    | Soft-Air-Pistole KWC, Kaliber 6mm BB, 19B17051 (Lfd. Nr. 30)                                                           |
| e120    | Soft-Air-Pistole ASGCZ 75 D Compact, Kaliber 6mm BB, Nr. 20J19207 (Lfd. Nr. 30)                                        |
| € 80    | Soft-Air-Pistole Walther P99C, Kaliber 6mm BB (Lfd. Nr. 30)                                                            |
| € 90    | Soft-Air-Pistole GSG-1911, Kaliber 6mm BB, Nr. 19B07907 (Lfd. Nr. 30)                                                  |
| € 120   | Soft-Air-Pistole Walther Modell PPK/S, Kaliber 6mm BB (Lfd. Nr. 30)                                                    |
| € 360.  | 16 Magazine (Lfd. Nr. 32, 33)                                                                                          |



€1000

zwei Schlüsselbund mit 7x Schlüssel, 3x Fzg. Schlüssel, 1x Metallschlüssel (Lfd. Nr. 59, 60)

Soft-Air-Pistole ohne Aufschrift, Kaliber 6mm BB (Lfd. Nr. 61)

REVIEW Homera GSM

BI. 309 ff.

Die waffenrechtliche Beurteilung hat ergeben, dass es sich bei der SRS-Pistole (Lfd. Nr. 1) und den Armbrüsten (Lfd. Nr. 3, 4) um den Schusswaffen gleichgestellte Gegenstände i.S.d. § 1 Abs. 2 Nr. 1 WaffG i.V.m. Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 handelt.

Bei der Perkussionswaffe (Lfd. Nr. 2), den Luftdruckwaffen sowie der CO2-Waffe (Lfd. Nr. 5, 6) und der Soft-Air-Waffen (Lfd. Nr. 7,8, 29, 30, 61) handelt es sich um Schusswaffen i.S.d. § 1 Abs. 2 Nr. 1 WaffG i.V.m. Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1.

Die acht Katana (Lfd. Nr. 9, 36) stellen Hieb- und Stoßwaffen dar, die unter den Begriff "tragbare Gegenstände" i.S.d. § 1 Abs. 2 Nr. 2a WaffG fallen.

Für den Erwerb und Besitz dieser Gegenstände bedarf es ab dem 18. Lebensjahr keiner Erlaubnis. Ein etwaiges Führen der Waffen kann dem Angeschuldigten nicht nachgewiesen werden.

Ungeachtet der waffenrechtlichen Einordnung, sind die Gegenstände als potenziell gefährlich einzustufen. Sie sind geeignet, Menschen zu töten.

WARUM SIND SOLLHE COAFFE FATIENDAUCH? Am 16.07.2021 erließ das Amtsgericht Frankfurt gegen den Angeschuldigten

Bl. 186 ff.

BI. 574 ff.

einen Haftbefehl.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wandelte das Amtsgericht Frankfurt am Main den Haftbefehl am 26.11.2021 in einen Unterbringungsbefehl um.

Bl. 113 f., 432

In seinem Lebenslauf, den er bei der Agentur für Arbeit eingereicht hat, gab der Angeschuldigte an, über eine umfängliche militärische Ausbildung zu verfügen. So verfüge er über Fähigkeiten im sicheren und taktischen Umgang mit Hieb-, Stich- und Stoßwaffen sowie mit Klein-Kaliber-Schusswaffen. Auch könne er mit Sturm- und Scharfschützengewehren sowie mit "Improvised Explosive Devices" (USBV) sicher und taktisch umgehen.

ART 146,147, 150 Hoss Fassy 12/46.

BL 154. Das oben genannte Grundstück wurde bereits am 27.11.2018 in dem Ermittlungsverfahren 8910 Js 232094/18 wegen des Verdachts des unerlaubten
Umgangs mit Abfällen durchsucht. In diesem Rahmen wurde ein Vorderlader
Gewehr, eine Zwille, ein Messer und Wurfpfeile aufgefunden. Die in diesem
Verfahren beschlagnahmten Gegenstände hat der Angeschuldigte demnach
nach dem 27.11.2018 auf dem Grundstück verwahrt. Seitdem hat sich sein
Interesse an Walfen erheblich gesteigert.

— GEGENGEGEREN.

E1000, - Die persönlichen und technischen Voraussetzungen für eine entsprechende
Tatbegehung sind demnach vorhanden. B. 11E UNNACHWEIB

- Towe 1855 MSTOLE, DEAKTIVEST KASMWSEK
2. Auswertung Datenträger
1042

Die Auswertung des Laptops Toshiba Kingston und des Tablets Samsung Tab2 des Angeschuldigten hat ergeben, dass sich der Angeschuldigte seit 2017 mit wachsendem Interesse zu Militär- und Jagdausrüstung sowie Waffen und Munition recherchiert hat. Die von ihm gesetzten Lesezeichen in den Internetbrowsern Chrome und Opera haben ihren Schwerpunkt u. a. in den Bereichen:

- Militärausrüstung
- Kampikunst

BUSHIDO - AIKIDO

- Erlaubnistrele Waffen und Munition Nadan

- Behörden, Gesetze, Justiz

RECHTSTAAMCHKEIT?

€1000, -

B). 505 ff.

SW316CINE

Hinsichtlich der übrigen beschlagnahmten Datenträger konnten keine beweiserheblichen Datensätze festgestellt werden.

## 3. Zeugenvernehmungen

Bl. 370 ff. Die ehemalige Lebensgefährtin des Angeschuldigten, die Zeugin Krause, hat ausgesagt, dass sie den Angeschuldigten 2008 kennengelernte habe. Seitdem seien sie ein Paar gewesen.

In 2021 habe er sich drastisch verändert. Er habe öfter zu ihr gesagt: "Ich bin bald weg, dann heulst du". Auf die Frage, wo er dann sei, antwortete er: "Entweder in der Psychiatrie oder im Knast" und: "Wenn ich drin bin, komme ich

Hat die Zeugin geheult?

12.

eh nicht mehr raus<sup>19</sup>. Zudem äußerte er Anfang 2021, dass er "das mit dem Finanzamt" klären wolle.

In letzter Zeit habe er sich vermehrt Waffen im Internet angesehen.

Nachdem der Angeschuldigte in Haft gekommen sei, habe sie sich von ihm getrennt.

metrechsen kömen.

SELBSHEAMCHHEIT

Bl. 612 ff. Der Zeuge I

Der Zeuge Dominik Meister hat ausgesagt, dass der Angeschuldigte vor ca. 2 Jahren in der Firma seines Vaters, Ingo Meister, gearbeitet habe. Der Angeschuldigte habe immer viel geredet. Er habe ihm erzählt, dass das Finanzamt Geld bei ihm unterschlage. Dies empfinde er als Ungerechtigkeit. Der Angeschuldigte habe immer gesagt: "Die haben mir das Geld geklaut". Er schreibe "bitterböse" Briefe an Behörden, weil ihm keiner zuhöre.

•

- Aut 14 ABS 4 GG vom 23/

Bl. 632 ff.

Der Zeuge vom Bruch hat angegeben, dass der Angeschuldigte seit ca. 7 Jahren Kunde in seinem Waffengeschäft "militärbox" in der Breulgasse 2, 63477 Maintal, sei. Er habe dem Angeschuldigten mindestens 20 frei verkäufliche und legale Waffen, wie Soft-Air-Waffen, Luftdruckwaffen, PTB-Waffen, Messer, Schwerter und Ausrüstungsgegenstände für etwa insgesamt 5.000 Euro verkauft. Der Angeschuldigte habe die Adresse seines Geschäfts als Postempfangsadresse genutzt habe. Hierfür habe er pro Sendung 10 Euro von dem Angeschuldigten erhalten. Ungefähr im April 2021 sei der Angeschuldigte zuletzt in seinem Geschäft gewesen.

## 4. Entwicklung seiner persönlichen Situation

Bl. 433

14.

Der Angeschuldigte ist bei den Ermittlungsbehörden als sogenannter Vielschreiber bekannt. Er versandte seit Oktober 2018 in regelmäßigen Abständen Schreiben per Fax mit unzusammenhängendem Inhalt an verschiedene öffentliche Stellen. Im Hinblick auf die Aggressivität und Frequenz der Versendung von Schreiben hat sich der Angeschuldigte deutlich gesteigert.

BI. 520 ff. Aufgrund eines Streits mit Finanzbehörden fühlt sich der Angeschuldigte ungerecht behandelt und auch seiner Existenz beraubt. Im Jahr 2014 verlor er sein Unternehmen. Aus dem Jahr 2016 existiert eine Pfändungs- und Einziehungsverfügung, die den Angeschuldigten fälschlicherweise für tot erklärt

Fuck you (i)

WALKINGEN EMILYELEN Cosetela Len

Pultor Altwee. Antiology comestostala

und seinen Bruder als Schuldner in der Rechtsnachfolge benennt. Der Angeschuldigte fürchtet den Hungertod, da er glaubt, einen nur sehr niedrigen Hartz IV Regelsatz zu erhalten. Er lotet Gesetzesfücken aus und scheitert daran. Mit seinen Schreiben an die öffentlichen Stellen verstrickt er sich im-Gugetett mer mehr in einen aussichtslosen Kampf gegen die Bürokratie. Daraus zieht der Angeschuldigte den Schluss, dass die Behörden gegen Manschenrechte verstoßen. Daher wandte er sich u. a. an die höchsten Instanzen: Bundesverfassungsgericht, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte und den Bundespräsidenten. Von diesen erhiett er jeweils Absagen mangels Zuständigkeit. So gewann der Angeschuldigte den Eindruck, dass sich alle gegen ihn verschworen haben und die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Aufgrund des empfundenen Unrechts, wofür er vornehmlich den Finanzbehörden die Schuld gibt, beschäftigt er sich intensiv mit sämtlichen im EU-Kontext zur Verfügung stehenden Traktaten zu den Menschenrechten und PANDUNG vom fordert sie für sich persönlich ein.

SOZIALGISTUNGEN - VERFASSUNGSFEINDLICH - HUNGZ Der Angeschuldigte hat sich im Umgang mit Behörden Probleme geschaffen, an denen er massiv verzweifett. Er hat sich immer mehr darauf fixiert und

sich in die Idee gesteigert, dass sämtliche öffentlichen Stellen gegen ihn seien und seine Existenz zerstören wollen. Im Laufe des letzten Jahres verschärfte der Angeschuldigte seine Handlungsweise, um auf seine Anliegen in aus seiner Sicht angemessenen Weise aufmerksam zu machen. Er engte seinen Handlungsspielraum derart ein, dass er zu der Erkenntnis gelangte. ein Anschlagsszenario stelle ein probates Mittel dar

And 1 Abs 3. vom 23/05/1949

Einlassung des Angeschuldigten

BI. 184 f.

Im Rahmen der Haftvorführung am 16.07.2021 räumte der Angeschuldigte ein, dass das Schreiben vom 12. Juli von ihm stamme. Er habe es an alle Amtsgerichte in Hessen, die Polizei und Staatsanwaltschaften per Fax geschickt. "Das mit dem paramilitärischen Anschlag" habe er jedoch nur geschrieben, "um das Gespräch zu finden". Es handele sich nur um Papier. Er habe keinen Anschlag geplant. Es handele sich nur um eine Strafanzeige. Als Bürger sei er berechtigt, eine solche einzureichen.

GENCHISHOF ZU ERZWINGEN And 146,147,150 HESVEAFG 12/1946 Er räumte weiter ein, dass die beschlagnahmten Waffen ihm gehörten. Mit diesen übe er Gelassenheit. Damit könne er seine innere Ruhe finden. Hinsichtlich des Datums des 20. Juli gab er an, dass es sich hierbei um eln

besonderes Datum handele. Dies sei der Tag des Attentats auf Adolf Hitler. Das Attentat sehe er positiv, es habe nur leider nicht gereicht. Er sei weder

rechtsgerichtet noch gehöre er zu den Reichsbürgern.

Wenn er sage, dass er möchte, dass sich etwas ändert, meine er, dass sein Geld nicht mehr gepfändet und geklaut werden solle.

17.

BI 438 f.

AM LGG

VESAGUNG

81356GB

SB GA

S. 134 f.,

ebstabl ist in HEREN MICHT ZULÄSSIG Im Rahmen des Haftprüfungstermins am 16.08.2021 ließ sich der Angeschuldigte weiter ein, dass er sich seit 2015 in einer sehr schwierigen Rechtslage

befinde. Er suche Rechtssicherheit und Rechtsfrieden. 2015 sei mit einem Einkommenssteuerbescheid in seine wirtschaftliche Grundfreiheit eingegrif-

fen worden. Der Bescheid sel rechtswidrig gewesen, trotzdem sei sein Konto gepfändet worden. Daraufhin sei er auf der Straße gelandet, weil ihm Aus-

weisdokumente gefehlt hätten. Deshalb habe er auch nur selten Sozialhilfe

erhalten. Die Leistungen seien willkürlich eingestellt worden und das überwiesene Geld sei sofort gepfändet worden. Er habe auch das Bundesverfas-

sungsgericht angerufen, aber niemand wolle sich um das Problem kümmem.

der Tust Ange Sein Schreiben sei nicht ernst gemeint gewesen, sondern metaphorisch. Er 20. habe auf sich und seine Probleme aufmerksam machen wollen. Er sei kein Gewaltfäter, Ihm sei jedoch bewusst gewesen, dass das Schreiben drastische Reaktionen auslösen könnte. Ihm sei es ja gerade darum gegangen.

Aufmerksamkeit für seine Probleme zu bekommen.

20. ALT 146, 147, 150 DETONNATION FAHGIG SPENGKOREN MITEOGRYSSIAMIM 6. Psychiatrische Begutachtung

SI-10 BERUTS MONTHERT Kranner GEFAST
Der Angeschuldigte wurde durch die Sachverständigen Dr. Knöchel und Fr.

Falke in Insgesamt drei Terminen im Oktober und November 2021 exploriert.

HEARING SURAY BOLLEM; 10000:1 KUNSTERF GELLEISE

Ausweislich des Gutachtens vom 26.01.2022 leidet der Angeschuldigte an einer schwerwiegenden narzisstischen Persönlichkeitsstörung, mithin an einer schweren anderen seelischen Störung im Sinne der §§ 20, 21 StGB.

RANGEREN AUF HG POUZER GENICHTET 159 ff.

# 11. Art 1965 1 Sata 2 94 vom 23/05/1949

Bedingt durch die Schwere der natzisstischen Persönlichkeitsstörung hat er über einen Zeitraum von mehreren Monaten bis Jahren Probleme im Umgang mit Behörden geschaffen, an denen er schließlich massiv verzweifelt ist.

SB GA S. 164 Die unbehandelte narzisstische Persönlichkeitsstörung führte bei dem Angeschuldigten seit mehreren Jahren zu einer zunehmenden Problematik in der Lebensführung. Störungsbedingt fand er keine konstruktiven Lösungswege und geriet in immer größere soziale Isolation. Laut Gutachten ist zwischen dem hiesigen Tatvorwurf und der störungsbedingten Kränkung und Rigidität im sozialen Handeln eine ange Verknüpfung erkennbar.

Er tieß sich gegenüber den Sachverständigen dahingehend ein, dass sein Leben in 2021 fortlaufend "wie in einem Trichter" gewesen sei, in dem sein Handlungsspielraum immer weiter eingeengt worden sei und er sich selbst nicht mehr zu helfen gewusst habe. Er habe sich immer mehr als Opfer der Bürokratie gesehen und habe konkrete Gewaltandrohung als gerechtfertigt angesehen, um sein Anliegen vorzubringen. Er habe sich ignoriert und ungehört gefühlt, sodass er den einzigen Ausweg darin gesehen habe, mit noch drastischeren Mitteln auf seine Anliegen aufmerksam zu machen.

SB GA

S. 128 f.

SB "GA" S. 97 f. Der Angeschuldigte antwortete auf die Frage der Sachverständigen, ob die Verübung eines Anschlags für ihn denkbar gewesen wäre, dass er vor seiner Verhaftung öfters den Gedanken gehegt habe: "Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende". Auf die Nachfrage, wie man sich das Ende mit Schrecken vorstellen müsse, äußerte er: "Na, das, was ich im Fax geschrieben habe."

22.

Ausweislich des Gutachtens nahm sich der Angeschuldigte konsistent als Opfer der Umstände wahr. Er sah sich in einem Kampf um Leban und Tod und ohnmächtig einem umfassenden System aus Gerichten und Behörden ausgeliefert, die nach seiner Auffassung das Grundgesetz missachteten. Seine ursprüngliche Intention, seine Stauerbelastung mit dem Finanzamt zu

SB GA

S. 173 f.

klären, wandelte sich schleichend um zu einer grundsätzlichen Darbietung seiner Selbstdurchsetzungskraft. Es geht ihm nicht mehr nur um die sachliche Klärung, sondern er will auf die in seinen Augen grundsätzlichen Prob-

Rechestaat hat ganzlich versog t.

ieme der Rechtsstaatlichkeil aufmerksam machen.

23.

73.

Die gesteigerte Beschäftigung mit Waffen kann einem gedanklichen Üben von Machtphantasien zugeordnet werden. Es ist als langsames Ausdehnen moralischer Grenzen einzuordnen, um eine allmähliche Legitimation für immer gewaltsameres Verhalten zu etablieren.

Adter Sie Autne de somber aut des Deternation

Ausweislich des Gutachtens stellt die narzisstische Persönlichkeitsstörung

Dock (And) des Angeschuldigten in ihrer gegenwärtig unbehandelten Form einen bedeutenden Risikofaktor für den hiesigen Tatvorwurf der. Sie ist kausal für den

LONGON FGB 1496

SB GA

S. 177 ff.

Der Angeschuldigte stieg sozial ab. Der nicht mehr vorhandene berufliche Erfolg kompensierte nicht mehr seine narzisstische Persönlichkeitsstörung. In der Folge kam es zu den Streitigkeiten mit den Behörden, in die sich der Angeschuldigte immer weiter verstrickte. Er verfugt über kein soziales Netzwerk und er hat keinen festen Wohnsitz. Seine Anstellungen verlor er aufgrund von Kündigungen. Diese Umstände stellen Risikofaktoren dar, die seine Lebenssituation destabilisieren. Die Frustration des Angeschuldigten nahm stetig zu und sein Wunsch, gehört zu werden und für sein Gedankangut Beachtung zu finden, wurde immer stärker. Allmählich verschob sich sein Blick, was die Einschätzung angemessener sozialer Interaktion betraf.

KEIN Stergerarg Exsichtlich.

hiesigen Tatvorwurf.

Der Angeschuldigte hatte zwar zum Talzeitpunkt Einsicht in die UnrechtmäBigkeit seines Handelns. Aufgrund seines verschobenen Wertesystems
konnte er jedoch den Handlungsanreizen, Behörden zu einer Reaktion auf
seine Schreiben in seinem Sinne zu zwingen, nicht mehr entgegentreten. In
der Vergangenheit agierte der Angeschuldigte in sozial akzeptierten Formen
des Protestes, wie Schreiben, Petitionen, Strafanzeigen. Diese zeigten allerdings nicht die gewünschte Wirkung. Aufgrund dessen griff er zu immer vehementeren Maßnahmen. Er vergrößerte den Adressatenkreis seiner Schreiben und die Frequenz seiner Schreiben nahm zu. Er steigerte sich auch inhattlich, wählte eine schärfere Ausdrucksweise und sprach indirekte Drohungen aus.

SB GA S. 181 ff.,

211

Er selbst beschrieb im Rahmen der Exploration diese Entwicklung als Trichter, in dem sich sein Handlungsspielraum innerhalb eines immer kleiner wer-

24.

At 17 eight nicht ein Mensch wilt nut dor Recll Petition einzwierten, sondern verflichtet

der Zukändigen au annamhe und lachlichen Resulte dender Durchmessers bewegte und sein Weg in einem tunnelartigen Endstück vorgegeben gewesen sel. Seine Verhaftung sei gut gewesen, da sie ihn gezwungen habe, den vorgefertigten Weg nicht weitergehen zu müssen. Laut Gutachten war der Angeschuldigte zunehmend nicht mehr in der Lage. sein eigenes Handeln mit dem Wissen um bestehende soziale Normen und Werte abzugleichen und entfernte sich immer weiter. So konnte er sein gegen allgemeine Normen gerichtetes Verhalten subjektiv rechtfertigen. Eine erhebliche Verminderung der Steuerungsfähigkeit i.S.d. § 21 StGB zum Tatzeitpunkt ist daher sicher zu bejahen. § 20 StGB liegt nicht vor. Ausweislich des Gutachtens ist die Drohung des Angeschuldigten einem mittleren bis hahen Risiko für die Einordnung von Arnokdrohungen zuzuardnen. Dafür spricht auch das Vorhandensein von Selbsttötungsphantasien wie auch von Impulsen, andere Menschen zu schädigen. In der Exploration An-S. 176. fang Oktober 2021 verneinte der Angeschuldigte das Vorhandensein suizidaler Impulse oder Gedanken. Nur etwa einen Monat später berichtete er von seinem Suizidversuch Ende Oktober 2021. BI. 537 ff. In der Nacht zum 29.10.2021 unternahm der Angeschuldigte in seiner Haftzelle in der JVA Frankfurt am Main Leinen Suizidversuch, Mit Schreiben vom 03.11.2021 teilte die JVA Frankfurt am Main I mit, dass sich der Angeschuldigte erhebliche Schnittverletzungen am linken Unterarm mittels einer Rasierklinge zugefügt hatte. Er wurde ins Krankenhaus verbracht. Dort habe er geäußert, dass er nicht weiterleben wolle. Am 02,11,2021 gegen 11,15 Uhr wurde der Angeschuldigte zurück in die JVA in einen kameraüberwachten Haftraum verbracht. BI. 753. Der Suizidversuch ist ausweislich der Sachverständigen als hoher Risikofaktor für Amokphantasien einzuordnen. Insbesondere aufgrund der zügigen SB GA S. 209 ff. Dynamik. Im Rahmen von Androhungen von Anschlägen kennzeichnet die innere Bereitschaft zum Sulzid einen bedeutenden Risikofaktor für die Bereitschaft, eine Anschlagsdrohung weiter zu konkretisieren. Im Rahmen der Exploration distanzierte sich der Angeschuldigte zunächst überzeugend von einer etwaigen Suizidalität. Auch außerte er, dass ihm die

stutzend erlebten Settings brachen stärkste autoaggressive Impulse durch, die zu einem versuchten Suizid mit planerischen Elementen führte.

GNE AUF SCHNEDUNG DO DUIZ ANT AN HALZ

U-Haft guttue, da er einen geregelten Tagesablauf habe. Trotz dieses als

ware even geeignetet methole dan lete Gericht Leiber zugigen Dynamik, dem Verneinen von Planen bei gleichzeitiger Planung, der Vorbereitung und der motivationalen Grundhaltung ist die Prognose insgesamt als unglinstig zu werten. entsducker der motivationalen Ebene herrscht bei dem Angeschuldigten weiterhin Michdals die Legitimationsgrundlage, dass das Beenden von Menschenleben - eigenes wie fremdes - als zweckdienlich und adäquate Lösungsmöglichkeit er-Charles Clovescheint, um Emotionen zu regulieren. Neben die bereits genannten Umstände tritt als weiterer prognostischer ungünstiger Faktor das fehlende soziale Umfeld des Angeschuldigten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für zukönftige schwere Gewalttaten. Anhand der zügigen Dynamik ist mit einer wei-Mys branelt teren Eskalation in kurzer Zeit nach einer Entlassung des Angeschuldigten zu rechnen. hube, Als potentielle Opfer wären zum einen Mitarbeiter von Behörden bzw. Gerichten denkbar, die der Angeschuldigte in seinen Schreiben zum Teil auch namentlich erwähnte. Er fühlt sich weiterhin als Opfer des Systems und hatte Mich on der in den letzten Jahren zahlreiche Ansprechpartner in verschiedenen Institutijurge letter onen, gegen die sich persönlich narzisstisch gefärbte Wut entladen könnte. Zum anderen wäre es ebenso wahrscheinlich, dass Angriffe gegen zufällige Opfer als symbolische Vertreter der Institutionen, von denen sich der Ange-Preserve Homechuldigte ungerecht behandelt fühlt, erfolgen. det tide Aus forensisch-psychiatrischer Sicht steht laut Gutachten derzeit kein geeig-SOW/ 2 neter sozialer Empfangsraum bereit. Der Angeschuldigte ist ohne festen Wohnsitz und er verfügt über kein soziales Netzwerk. Dem Vorliggen und The Artin Wirken seiner narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist er sich andeutungsder JUBA weise bewusst geworden seit er sich in U-Haft bzw. in einstweiliger Unterdie mir bringung befindet. Die Störung liegt in schwerer Ausprägung vor. Sie behindert den Angeschuldigten, auch adäquate professionelle Hilfsnetzwerke Absects selbstständig in Anspruch zu nehmen. Die Unterbringung in einer forenst-Men Schol Sulschen Fachklinik gemäß § 63 StGB bletet neben dem Schutz der Allgemeinabunten heit auch die Bereitstellung psychiafrischer, psychotherapeutischer und sozi-Claubte alarbeiterischer Intervention, um die narzisstische Persönlichkeitsstörung als Schlüsselfaktor zu behandeln und einen geeigneten sozialen Empfangsraum. vorzubereiten. Der Angeschuldigte bedarf einer spezialisierten multimodalen

IHA GASICHTICH EMPATHIE MUB GELOBE WOLDEN.

therapeutischen Behandlung, um von zukünftigen schweren Gewalttalen Abstand zu nehmen.

Es wird beantragt,

unter Anordnung der Fortdauer der einstweiligen Unterbringung.

das Hauptverfahren zu eröffnen.

Neudeck Staatsenwältin

(Skapozyk) Justiziachangesteiner

Liebe Fran Neuveck

three Phantamons and inbestroller

her in Eve de Orthoho Pouzer and

in geamt Fasist chemestellt, die De M

sind genauso in Nähry als die Dentscheholligen

Wie haben Sie Ihr Numerous Klauson geleiste

In down oder Lediglich Andem Knee agalastet

13 Mise de Men roen

Mae & Sorrond Markon

Mae & Sorrond

## La Hulpe Declaration on

## the Future of the European Pillar of Social Rights<sup>1</sup>

## **Preamble**

## **Commitment to the European Social Model**

1. We underline the importance of Europe's unique social market economy, combining the pursuit of a highly productive, competitive and innovative economy, attractive for investments, and fostered by a dynamic single market, aiming at full employment and social progress, and a high level of protection. The importance of some of these key elements is also underlined in Article 3 TEU and in Article 151 TFEU. We are steadfast in our resolve in the pursuit of a social Europe, with the aim of creating social and economic progress, ensuring equal opportunities for all, quality jobs and fair working conditions, reducing poverty and inequalities and fostering a just and fair transition to climate-neutrality, building on the Charter of Fundamental Rights of the European Union, the European Social Charter of the Council of Europe and the International Labour Organisation Centenary Declaration for the Future of Work.

## EU welfare states: Resilience in the Face of Adversity

2. In recent years, the European Union has been facing an unprecedented series of crises and challenges, such as the COVID-19 pandemic, the rapidly unfolding climate crisis and environmental degradation, the repercussions of Russia's war of aggression against Ukraine, the changes in the geopolitical context, the growing global competition and the related erosion of the EU industrial basis, and the sharp rise in inflation and the subsequent cost of living crisis. Well-functioning labour markets, resilient businesses, an attractive investment environment, robust health systems, inclusive social protection systems and access to affordable and quality public services and services of general interest played an essential role in mitigating the impact of these crises, by protecting millions of people, businesses and jobs, and by reinforcing the resilience of our economy, allowing for a fast recovery.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This Declaration is also a contribution to the Council's Strategic Agenda 2024-2029, adding also context to and to be read together with the discussion on a new European Competitiveness Deal.

## The Compass: the European Pillar of Social Rights

3. After its proclamation by the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission in 2017, the European Pillar of Social Rights has been serving as a compass to provide guidance in addressing common employment, skills and social challenges, and to foster upward convergence in working and living conditions in the Union. At Union level, the European Pillar of Social Rights does not entail an extension of the Union's powers and tasks as conferred by the Treaties. It should be implemented within the limits of those powers. As reaffirmed by the EU Leaders in the Porto Declaration in 2021, the implementation of the Pillar at Union and Member State level is a shared political commitment and responsibility, with due regard to their respective competences and the principles of subsidiarity and proportionality. The 20 principles of the Pillar are meant to be implemented taking due account of different socioeconomic contexts, the diversity of national systems and the role and autonomy of the social partners.

## **Prioritising the European Pillar of Social Rights**

- 4. We underline that progressing on the implementation of the Pillar at the appropriate level should remain a key priority for the European Union and the Member States, as well as for candidate countries. Reaching the 2021 EU headline targets on employment, training and poverty reduction by 2030 is paramount. The Pillar continues to provide the map to navigate today's megatrends and shape related policy responses. Amidst the digital and green transitions, the Pillar fosters the preservation of workers' rights, gender equality, equitable opportunities for skilling, reskilling and upskilling, fair working conditions, adequate social protection and inclusion, and accessible healthcare. The Pillar shall serve as our compass for fostering a fair transition, ensuring that no one is left behind. As demographic shifts unfold, the Pillar provides a framework for adapting policies, supporting families, promoting active and healthy aging, and addressing the diverse needs of a changing workforce and an aging population, all while upholding principles of intergenerational fairness and solidarity.
- 5. In the face of such transitions, we reaffirm the right and freedom for everyone to access public services and services of general interest of high quality, including social services and essential services, which are crucial for both social and territorial cohesion and sustainable competitiveness.
- 6. We reiterate that economic and social progress are intertwined, and the European Pillar of Social Rights is part of wider efforts to build a more inclusive and sustainable growth model, and also contributes to the achievement of the Sustainable Development Goals. This fosters social and

territorial cohesion and contributes to improving Europe's competitiveness, making it a better place for companies, including SMEs and social economy enterprises, to invest and create quality jobs. In the face of declining productivity growth in the EU and persisting labour and skills shortages, negatively affecting EU competitiveness, we recall that well-designed social reforms and investments can have a positive impact on economic growth, by enhancing human capital and increasing productivity gains and the labour supply, while contributing to social progress.

7. Against all the challenges outlined above, we recall the importance of a full transposition and adequate implementation of the several initiatives agreed upon since 2017, as well as effective monitoring of their continued effectiveness. We welcome the planned review of the 2021 Pillar Action Plan in 2025, which will provide a basis for further actions at EU level with a view to achieving the 2030 EU targets.

## Upholding Social Dialogue as a Pillar of Democracy

8. In line with the Val Duchesse Declaration, we reaffirm the indispensable nature of effective social dialogue at the European Union level, as a fundamental component of the European social model and of our European democracy. It improves working conditions and contributes towards our shared goal of making the EU the best place to live, work and do business in. We stress that social dialogue and collective bargaining remain key tools in shaping the ongoing transitions. We call for a reinforcement of European cross-industry and sectorial social dialogue, continued support for the social partners and their agreements, and for the involvement of social partners in EU policy making, including in the implementation of the green transition.

## **Empowering the Social Partners and Collective Bargaining**

- 9. We recall the importance of the freedom of assembly and association, and workers' and their representatives' right to information and consultation within their workplace and the right to collective bargaining and action. Trade unions and employers' organisations shall enjoy adequate protection against any acts of interference by each other or each other's agents or members in their establishment, functioning or administration.
- 10. We reiterate our commitment to fully respect the prerogatives and promote the role of trade unions and employers' organisations as the actors for social dialogue.

11. We recall the provisions of the Directive on adequate minimum wages to promote collective bargaining and progressively increase its coverage. We look forward to the forthcoming appointment of a dedicated European Social Dialogue Envoy within the European Commission and the Pact for European Social Dialogue.

## Acknowledgment of Civil Society's Role

12. We recognize the role of civil society, in particular regarding policies contributing to the fight against social and economic exclusion and inequalities, and regarding policies affecting underrepresented and vulnerable groups. We value its function in our democracies and stress the importance of safeguarding civic spaces to address the needs of these groups and ensure the efficient implementation of policies targeting them.

## **Equal Opportunities and Access to the Labour Market**

- 13. In light of the widespread labour shortages and skills mismatches affecting all Member States, further actions promoting a mindset of lifelong learning are needed, in line with the Barcelona Tripartite Statement. The right to quality and inclusive education, training and lifelong learning as set out in Principle 1 of the European Pillar of Social Rights is essential to help all working, unemployed and inactive people and upholding this right requires action. More specifically, we underline the importance of innovative and quality education and training for all. We welcome the momentum created by the European Year of Skills and commit to keeping skills as a policy priority and to updating the Skills Agenda.
- 14. Public Employment Services are essential for meeting the needs of jobseekers and employers and for offering them effective and accessible services that lead to decent work and skilled personnel, while reducing inactivity rates. We recall the importance of using their knowledge to support EU and national labour market policies and call for further support of their capacity to use data and digital technology. We underline the importance of making full use of untapped labour market potential, including by fostering labour market access and retention, in particular for the long-term unemployed, older workers, underrepresented groups and groups in vulnerable situations. Private employment services also have a role to play in this respect.
- 15. We are particularly committed to supporting and investing in our young people, as their dynamism, entrepreneurship, talent and creativity is a key determining factor of Europe's current and future prosperity. We underline the importance of the reinforced Youth Guarantee and fair traineeships and apprenticeships.

- 16. We commit to fight discrimination in society and on the labour market, including in recruitment, and to strive for a Union of Equality. We call for the evaluation of the anti-discrimination strategies and of the possible need for their renewal, including those expiring in 2025, and for deepening the work on the EU equality, anti-discrimination and anti-racism frameworks to combat discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation through an intersectional approach. In this context, we recall the importance of promoting Roma equality, inclusion and participation.
- 17. We recognise the important progress made to advance gender equality at the EU level, which should be reinforced to overcome all remaining obstacles to gender equality and ensure the full realization of women's rights. We call for continued actions under the areas of the Gender Equality Strategy, as well as its possible renewal, pursuing a dual approach combining gender mainstreaming with specific measures, while fostering intersectionality. We also call for continued action to tackle gender segregation and to close the gender employment, pay, pension and care gaps and for necessary measures to eliminate gender stereotypes. We also call for determined action to combat all forms of violence against women and domestic violence and harmful gender stereotypes.

## **Fair Working Conditions**

- 18. We are determined to fully exploit the opportunities that new technologies and digital ecosystems bring for innovation, increased productivity and competitiveness. However, uncertainties persist surrounding the progressive proliferation of platform work, artificial intelligence and algorithmic management on workplace dynamics. Further evaluation and additional actions may be required to ensure fair working conditions in key areas for the digital age such as telework, the right to disconnect, incorporating the 'human in control' principle for artificial intelligence in the world of work, regulating algorithmic management, and information and consultation of workers.
- 19. We strive to bring more people into employment, increase productivity and improve working conditions and work-life balance, including through social dialogue and collective bargaining. We stress the need to recognise skills and qualifications within the EU, in an inter-operable way, including those of third country nationals. We take note of the Action Plan on Labour and skills shortages in the EU. Further steps at EU and national level, involving social partners, are needed for its implementation. We also take note of the "Demographic change in Europe: a toolbox for action".

- 20. We will take measures to foster fair and effective labour mobility across the European Union. Initiatives to improve the ability to detect fraud and abuse, as well as increasing the capacity and enhancing the cross-border cooperation of national labour inspectorates may also contribute to further improving working and living conditions, for EU and third country nationals, with special attention to measures in the areas of sub-contracting and agency work. Counselling and support for mobile workers as well as improving access to information for workers, enterprises and social partners should be supported. The forthcoming evaluation of the European Labour Authority represents an opportunity to reflect upon its further development, its role and competences.
- 21. While it is a priority to preserve and create new jobs to boost the economic performance of the Union, equal attention should be paid to the quality of these jobs. Decent working conditions are vital to attract and retain workers, while strong collective bargaining, adequate and fair wages, supporting inclusive growth and preventing in-work poverty are essential to restore the labour share of income. We recall the key role of the social partners in this domain.
- 22. Reinforcing collective bargaining and social dialogue as well as promoting employee involvement and workers' and their representatives' right to information, consultation and participation, is key for a flexible and inclusive adaptation to the upcoming changes in the European labour market and to enable them to have an active role in anticipating and managing the digital and green transitions. In this respect, mutual trust and cooperation between employers and workers and their representatives is essential.
- 23. The social economy proposes a model of social and economic development capable of offering high-performance, inclusive and sustainable economic activities that serve the collective interest. We recognise the added value of the Council recommendation on developing social economy framework conditions, also in the context of the San Sebastian Manifesto and the Liège Roadmap for Social Economy in the EU.
- 24. In relation to occupational safety and health, we reconfirm the "vision zero" approach aiming to prevent work-related deaths. While respecting the role of the social partners, further evidence-based adaptation of the relevant regulations and frameworks may be considered to better incorporate psychosocial risks, e.g. those linked to the digital transition, including negative impacts on mental health. With regard to specific hazards stemming from climate change, such as heat stress or severe weather events, it is important to encourage their prevention. In addition, it is important to speed up the setting of minimum standards regarding hazardous substances and to foster the evolution towards substituting them, with particular attention to the prevention of

- occupational cancers. We reaffirm the need to pursue efforts to prevent, remedy and eliminate violence and harassment at work.
- 25. The experience of the European instrument for temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE) and its ongoing evaluation may provide lessons.
- 26. We emphasize the importance of fostering work-life balance. We recommit to reaching the renewed Barcelona targets on early childhood education and care and recall the importance of investing in universally accessible, affordable, high-quality childcare, including by guaranteeing workforce professionalisation and fair working conditions. Further implementing and strengthening the European Child Guarantee is key, including with an improvement of its monitoring.

#### **Social Protection and Inclusion**

- 27. While there is a need to safeguard the fiscal sustainability of pension systems, continued efforts are also needed to improve the adequacy of pensions. At the EU level, a strengthened coordination between the delivery of the Ageing Report, the Pension Adequacy Report and the Long-Term Care Report would ensure complementarity and coherence of monitoring.
- 28. While addressing existing and increasing needs in the health and long-term care sectors, a strong focus on prevention as well as adequate, equal and affordable access to care is key. Taking into account national contexts and division of competences, action could include addressing workforce needs, with attention to training and working conditions and support for collective bargaining in the care sector.
- 29. Labour market transformations reinforce the need for a continuous improvement of the adequacy of national social protection systems. It is thus a key priority to intensify mutual learning and further monitor the implementation of the Council Recommendation on access to social protection for workers and the self-employed, while respecting the diversity of national social protection systems.
- 30. To make social security coordination future-proof, more legal certainty, more transparency and more cooperation between Member States is needed. To ensure the portability of social security rights within the Union and make our social protection systems more user-friendly for mobile citizens, workers and employers, and to facilitate enforcement and combat illegal practices, we call for continued steps to further implement and complement the Electronic Exchange of Social Security Information system and for a comprehensive vision on digitalisation.

- 31. We underline the need to give effect to the right and freedom of access for all to accessible, affordable and high-quality public services and services of general interest. While taking into account national contexts, we emphasize the importance of investing in high-quality services, taking into account the specific needs of vulnerable groups.
- 32. The fight against poverty and for social inclusion is a core dimension of European welfare states. To make substantial progress towards the EU headline target and tackle the multidimensional issue of social exclusion, we recall the importance of an integrated approach in tackling poverty.
- 33. The implementation of the Council recommendation on adequate minimum income ensuring active inclusion should play a role in further developing and updating social safety nets at national level, ensuring basic protection of persons in need and effective take-up of their entitlements, while facilitating smooth transitions to the labour market of those who can work.
- 34. To respect and promote the rights of persons with disabilities, in line with the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD), further steps should be taken to mainstream the disability perspective in all EU policies and to develop an ambitious second phase of the Strategy for the Rights of Persons with Disabilities.
- 35. For persons with mental health issues, we could build further on the Comprehensive Approach to Mental Health.
- 36. Homelessness remains an issue in many Member States, along with challenges related to housing affordability and accessibility, particularly in urban areas, to energy poverty and to the high cost of living impacting a broad range of people, but mostly those on low incomes, calling for integrated strategies and follow-up. Taking into account national competences, continued action is warranted on accessible, efficient, green and affordable social housing to meet the housing needs of all, to eradicate homelessness and to promote 'a housing first' approach. We recognise the importance of the European Platform on Combating Homelessness.

#### Governance

37. We reiterate that the European Semester, with its economic and social aspects, should remain a key framework to monitor the implementation of the Pillar, including via the Social Scoreboard, to identify risks to upward social convergence and to monitor the progress achieved towards the 2030 EU and national targets on employment, skills and poverty reduction.

- 38. We stress the need to continue the work for a common understanding of social investment. We need to fully exploit the potential of skills, labour market and social policies for economic growth, productivity and competitiveness.
- 39. Renewed efforts to improve evidence-based policymaking are needed. In addition to enhanced mutual learning opportunities, we recall the importance of developing common guidelines on the use of impact assessment and evaluation tools. Furthermore, we stress the need to invest in more timely harmonised EU, national and sub-national statistics and to facilitate access to data for policy design and evaluation purposes, while ensuring compliance with data protection regulations.
- 40. We call for the European Pillar of Social Rights to be mainstreamed in all relevant policy domains. Ensuring policy synergies is crucial for establishing a high-quality and efficient system by investing in people. To make sure that policies in all domains do not exacerbate poverty or inequality, we recall the importance of strengthening the use of distributional impact assessments. We call for sustainable public procurement, including to promote collective bargaining. In this light, the directives on public procurement could be evaluated and, if needed, further steps could be taken.
- 41. The European Pillar of Social Rights along with international labour standards should be taken into account in the external action of the EU, including through its trade policy. With a view to the enlargement of the EU, enhanced cooperation with candidate countries, assisting them in the implementation of the social *acquis* and fostering upwards social convergence, is key. Support to and promotion of social dialogue, social partners and collective bargaining in accession countries is also needed. We equally commit to further cooperation with the countries neighbouring the EU, including through the Union for the Mediterranean.
- 42. In promoting social rights, the EU should further enhance the cooperation with the Council of Europe and promote the European Social Charter.
- 43. We reconfirm our commitment to the ILO, including with regard to the definition of global norms, and the values of the International Labour Organisation and welcome the participation of the European Commission, the European Economic and Social Committee and some Member States in the Global Coalition for Social Justice.